VIittwoch, 19. Jitte.

**Iillionen** 

ewinner in Minne öln und Wiesige größten Lottogen är sechs Richtigele Ausspielung neh

Ausspieling Bed & Ausspieling Bed & Ausspieling Bed & Ausspieling Bed & Bergin Jackpuse & Bergin 3750 86 b. Jeden der ver Ham Jackpuse Jeden der ver Ham Jackpuse Ausspielingsben noch nicht aus vinn war auch nicht aus der Ausspielingsber der Ver Ham Jackpuse Jeden der Ver Ham Jackpuse Jeden noch nicht aus ver der Ver Ham Jackpuse Jeden der Ver Jeden der

Ingaioen über die Gestern noch nicht ist den war möglich gerein der Vorwerbe ber echs Richtige stimp Gewinnsummeter uf dem Spiel stant ist stieg auf über ark, bundesweit be nehr als eine Weckschaffung der Gewinschaft aus der Millionen Mark gegenstellt will der Mark gegenstellt der

giftring gesping

dem Verdacht der kannte ist hat die Polize kannte Freiburg. Löngt in Angaben des Leiter Baden würtente eränden sich ums

efinden sich unter

en drei Zollheam Aring ham die Ma

als bei Perpignan ai Märtner und einer-

n wurden, die II. aschisch bei sich ib

larleen" geschi

esse dari den unet utaten Text des Les

grundsätzlich och

des Nutzungsber

tigen und verbreite:

stem vom I Ziele

richtsnoies (BCH)

n Untell erlaubtat

iner: nach Andelie

n Abdruck des La

timmung der Klige

ar er lages - nicht &

durch die allegree

eli gehört, einest 70 82 vom 7,3 851

r 100jährige

perliner sind main:

die meisten davmå

cintete sestem das ŝ

rliner Zertungt. Dr.;

: 15. 16. 105 Jane et

Le Det Jerwarung i

ing Berlins jedoch;

igtür von ober

Stundenkijometa i

ar. Sullivan aus D'.

: Finacenting នានៃវ

i vaninge mug mit

Beule am Kopi dat

uner zweimowies:

are in Southerd!

धारतिकार शाहिस्**रांस्ट**ं

Wachtler sage

dangs Marin Wet is Lougs in dem Pr

thing teins mutual

ersomenen Water

er with usammer

chiera des Perselt

- Non-selection E

المرواط والمارة

reit geht weite

ine i arm die Besitati

300 Gold, and the

Len mark des

Jungen Kopsellmst

The Ces Land

esercial consellosses

Ges Sinames le

15: Gesenbuch gar

harana eine Han

in die andere iens

Eggening Service Holes Fund For alth fath

beste

ine guit

sicheru

a schwere Türkilk 👅

SALE

denen auch das lie-

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 140 - 25.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36,00 bfr. Dänemark 8,00 dkr. Frankreich 6,50 F. Griechenland 165 Dr. Großbritannien 65 p. Italien 1300 L. Jugoslawien 275,00 Din, Luxemburg 28,00 lfr. Niederlande 2,00 hft. Norwegen 7,50 nkr. Österreich 12 öS. Portugal 100 Esc. Schweden 6,50 skr., Schweiz 1,80 sfr. Spamen 125 Pts. Kanarische Inseln 150 Pts.

## **TAGESSCHAU**

Spienage: Nach Erkenntnissen des Bundesverfassungsschutzes ist in Bonn ein Angehöriger der Botschaft der CSSR als Agent enttarnt worden. Es lägen Gründe vor, die es rechtiertigten, daß der Diplomat die Bundesrepublik verlassen müsse.

Rheinland-Pfalz: Neuer Oppositionsführer im Landtag wurde der SPD-Abgeordnete Rudolf Scharping. Die Fraktion der Sozialdemokraten wählte den 37jährigen als Nachfolger von Hugo Brandt, der sich aus Gesundheitsgründen zurückzieht.

Zusammenarbeit: Bundeskanzler Kohl und der mexikanische Präsident de la Madrid haben in Born eine verstärkte Zusammenarbeit beider-Staaten untereinander und m der internationalen Friedenspolitik vereinbart. Der Staatsbesuch des Präsidenten in der Bundesrepublik endet heute.

Schadstoffarme Antos: Vor dem Inkraftireten der steuerlichen Förderung schadstoffarmer Fkw zum 1. Juli herrscht noch Unklarheit über zentrale Fragen des Bonner Konzepts sowie die Chancen seiner Durchsetzbarkeit in der EG. Für den schadstoffarmen Diesel-Pkw dürften die Vergünstigungen erst 1986 wirksam werUS-Watten: Das Programm zur Anschaffung der neuen MX-Interkontinentalrakete wurde vom amerikanischen Repräsentantenhaus auf 40 gekürzt. Der Senat hatte im Mai Mittel für insgesamt 50 Raketen bewilligt. Der Vermittlungsausschuß muß nun entschei-

Papst-Attentat: Der Angeklagte Ali Agca hat während des Prozesses in Rom einen dritten Türken als Komplizen benannt. Agca gab den Namen des Mittäters mit Akif an, erklärte aber, den richtigen Namen nicht zu kennen. Fotos deuten auch auf den Türken Omer Ay als Komplize hin. (S. 3)

UdSSR: Syriens Präsident Assad ist gestern überraschend in Moskau mit Parteichef Gorbatschow zusammengetroffen. Der Besuch war von den Medien vorher nicht angekundigt worden. Offenbar ging es in den Gesprächen um die angespannte Lage im Libanon und den Nahen Osten.

Afghanistan: Erste informelle Gespräche des UNO-Sonderbeauftragten Diego Cordovez mit den Außenministern Afghanistans und Pakistans bildeten gestern in Genf den Beginn der vierten Runde indirekter Verhandlungen zur Lösung des Afghanistan-Pro-

#### ZITAT DES TAGES



99 Die Bundeswehr steht heute besser da als seit langem. Das gilt für Ausbildung, Ausrüstung und nicht nur für die Qualität des Führer- und Unterführerkorps, sondern auch für die Leistungswilligkeit und Dienstbereitschaft unserer jungen Wehrpflichtigen.

Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner zur Vorstellung des neuen Weiß-buches. (Seite 4) FOTO: LOTHAR KUCHARZ

#### WIRTSCHAFT

Prime Rate: Mehrere der größten amerikanischen Banken reduzierten die Prime Rate um ein halbes auf 9,5 Prozent. Das ist die nied-rigste Rate seit sieben Jahren. Eingeleitet wurde die Senkung durch die Morgan Guaranty Trust, die fünftgrößte US-Bank. (S. 13)

EG: Harte Kritik haben die Au Benminister der Europäischen Gemeinschaft an der Reaktionslosigkeit Tokios gegenüber den Forderungen der EG nach einer grö-Beren Öffnung der japanischen Märkte geübt (S. 13)

Frankreich: Da die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung nicht den Erwartungen entsprach, muß-

te die französische Regierung ihre im vergangenen Herbst aufgestellte Wachstumsprognose für 1985 jetzt um ein halbes Prozent nach unten revidieren. Demnach wird das Bruttosozialprodukt nur noch um 1,5 Prozent ansteigen.

Börse: Sehr fest lagen zur Wo-Aktienmärkte. Der WELT-Aktienindex erreichte mit 198,8 (196,6) einen neuen Höchststand. Auch am Rentenmarkt gab es weitere Kursgewinne. BHF-Rentenindex 103.028 (102.900). Performance-Index 103,582 (103,394). Dollar-Mittelkurs 3,0048 (3,0445) Mark. Goldpreis je Feinunze 325,40 (323,75)

#### KULTUR

Horizonte": Das Festival der Weltkulturen in Berlin führt nicht nur den unausschöpfbaren Reichtum des asiatischen Musiktheaters vor, sondern hebt auch die Unterschiede zu europäischen Darbietungen hervor. Trumpf ist seine Ausführlichkeit. (S. 23)

Große Formate: Auf der 4. Biennale der europäischen Graphik in Baden-Baden setzt sich der Trend zu großformatigen Werken fort. Die graphischen Künste kümmern allerdings dahin. Viele der mehr als 900 ausgestellten Blätter wirken wie Tapetenmuster. (S. 23)

## SPORT

Baskethall: Die deutschen Nationalspieler Detlef Schrempf und Uwe Blab haben in den USA einen Profivertrag erhalten. Der Khub Dallas Mavericks verpflichtete sie gemeinsam, beide sollen pro Saison rund 810 000 Mark verdienen. (S. 9)

Tennis: Boris Becker wird vor dem Wimbledon-Turnier (ab Montag) von den englischen Buchmachern genauso hoch eingeschätzt wie Jimmy Connors. Beide liegen mit einer Quote von 14:1 hinter McEnroe (2:1), Lendl (6:1) und Wi-lander (8:1). (S. 9)

## AUS ALLER WELT

Live": Die Ermordung des 32jährigen Geschäftsmannes Kazuo Nagano, die sich praktisch vor laufenden Fernsehkameras abspielte, hat in Japan großes Aufsehen erregt. 1960 hatte es einen ähnlichen Fall gegeben. (S. 24)

Heim-Meteorologe: Wetterbilder aus dem All, von Satelliten in

rund 36 000 Kilometer Höhe zur Erde gefunkt, kommen jetzt auch direkt ins Wohnzimmer. Für zwei Mark Gebühr können gestochen scharfe Bilder per Parabolantenne auf dem eigenen Bildschirm empfangen werden. (S. 24)

Wetter: Stark bewölkt, zeitweise Regen. 18 bis 25 Grad.

## Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

dem "Todesengel von Auschwitz" Funkausstellung in Berlin-Einla-

zur Fhicht "Sonnenschein": Massenentlas-

sungen drohen – "Keine Geneh-migungspflicht für Öfen" S.5

muß sich Vorwurf "autoritärer Idee aus Amerika wurde gesell-Willkür" gefallen lassen

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der S. 9 WELT. Wort des Tages

Suisse kein Thema mehr S.9 Welt

Mengele: Oberst Rudel verhalf Fernsehen: Die Internationale

Japan: Interessenvertreter und Ministerien wehren sich gegen die Marktöffnung

dung zur Teeparty

Spanien: Regierung Gonzalez WELT-Report Autoleasing: Eine S. 20 bis 22 S.6 schaftsfähig

> Kultur: Beschwörungsformeln des Schamanen - M. Disler im Museum Folkwang (Essen) S. 23

Radsport: Thurau ist nach dem Aus aller Wett: Kieler Woche-für

Ausscheiden bei der Tour de eine Woche das bunteste Haus der

## Mehrere Tote bei Anschlag auf Frankfurter Flughafen

28 Verletzte / Zweite Bombe konnte entschärft werden / Keine Hinweise auf Täter

Bei einer Explosion auf dem Frankfurter Flughafen Rhein-Main sind gestern nachmittag zwei, nach Angaben der Polizei möglicherweise sogar drei Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten ist nach Darstellung eines Flughafensprechers ein Kind, das bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt worden sei.

Der Frankfurter Oberbranddirektor Ernst Achilles äußerte kurze Zeit nach der Detonation die Vermutung, daß der Sprengsatz in einem Papierkorb neben einer Sitzgruppe am westlichen Ende der Abflughalle B explodiert ist. In den Boden wurde ein Loch von etwa eineinhalb Meter Durchmesser gerissen. Kurze Zeit später entdeckte die Polizei eine zweite Bombe. Dieser Sprengsatz konnte rechtzeitig entschärft werden.

Die Explosion ereignete sich um 14.42 Uhr, als die sogenannte Mittagsspitze im Flugverkehr - dann sind immer sehr viele Menschen in der Abflughalle - bereits vorüber war. Die Halle sei vergleichsweise leer gewesen, hieß es. Die Zahl der Verletzten wurde gestern nachmittag mit 28 zum Flughafen war am Nachmittag

Der Ort der Explosion liegt in der Abflugebene, weit entfernt von den Flugschaltern, aber in der Nähe eines Informationsstands der Deutschen Lufthansa und vor einer Abfertigungsstelle der italienischen Fluggesellschaft Alitalia. Experten der Polizei berichteten von einer "beträchtlichen Menge" Sprengstoff. Das Bundeskriminalamt wurde verständigt.

#### SEITE 5: Ort schwerer Anschläge

Hinweise auf mögliche Tater gab es bis gestern nachmittag nicht. "Keine Anrufe, keine Vorwarnungen, aber eine Reihe von Spuren", so beschrieb die Polizei zu diesem Zeitpunkt den Stand der Ermittlungen. Der Flugbetrieb auf dem Rhein-Main-Flughafen ging mit einigen Verspätungen weiter. Der Sachschaden, den die Explosion verursachte, stand noch nicht fest. Er dürfte aber in die Millionen gehen, wurde erklärt.

Die vierspurige Zubringerstraße

für den allgemeinen Verkehr gesperrt, damit die Rettungsfahrzeuge freie Fahrt hatten. Die Frankfurter Feuerwehr war mit drei Löschzügen, mehreren Krankenwagen und einem Krankenbus ausgerückt. Außerdem war ein Rettungshubschrauber im

Der Frankfurter Polizeipräsident Karlheinz Gemmer äußerte die Vermutung, daß sich der Anschlag nicht gegen eine bestimmte Luftfahrtgesellschaft richte. Die Ermittlungen lagen bis gestern nachmittag ausschließlich bei den hessischen Polizei-Instanzen.

In den vergangenen Jahren war der Rhein-Main-Flughafen mehrmals Schauplatz von Attentaten. Der folgenschwerste Anschlag wurde Anfang des Jahres 1979 in der auf dem Flughafenvorfeld Luftpostumschlagshalle der Lufthansa registriert. Zehn Menschen wurden damals schwer verletzt. Der Sprengsatz war in einem Paket versteckt, das an einen Empfänger in

Israel gehen sollte.

## Entführung: Reagan-Kritik an Athen "Sicherheitsvorkehrungen unzureichend" / Appell auch an die Verbündeten

US-Präsident Ronald Reagan hat im Zusammenhang mit der Entführung einer amerikanischen Verkehrsmaschine durch libanesische Schiiten die "unzureichenden Sicherheitsmaßnahmen auf dem Flughafen in Athen" kritisiert. Dort hatte die Flugzeugentführung am vergangenen Freitag begonnen, Reagan rief alle amerikanischen Touristen auf, den Flughafen von Athen zu meiden, solange dort die Sicherheitsvorkehrungen nicht verbessert würden.

Der US-Präsident kündigte in einer Pressekonferenz, die sich fast ausschließlich mit der Entführung befaßte, eine Reihe von vorbeugenden Anti-Terror-Maßnahmen an, von denen sich einige direkt gegen Griechenland richteten. So ordnete er, ohne Griechenland direkt zu nennen, eine Überprüfung der Landerechte für ausländische Fluggesellschaften in den USA an, deren Länder keine genen Flughäfen böten und rief "alle Freunde und Alliierten der USA" auf, Reisen in iene Orte zu verhindern, .wo Gesetzlosigkeit herrscht und unsind".

Zugleich verlangte Reagan von Griechenland "eine volle Erklärung" darüber, wie die Entführer an Bord der amerikanischen Maschine kommen konnten. Außerdem beauftragte er das Außenministerium zu prüfen, ob auf internationalen Flügen amerikanischer Verkehrsmaschinen zusätzliche Sicherheitsbeamte mitreisen sollten.

Der griechische Außenminister Yannis Haralambopoulos hatte sich am Dienstag gegen amerikanische Vorwürfe verwahrt. Er zitierte den US-Botschafter Monteagle Stearns zur Entgegennahme eines offiziellen griechischen Protestes in sein Ministerium. Nach einer Verlautbarung des Ministeriums erklärte Haralambopoulos dem US-Botschafter, daß dergleichen Aktionen auf Kosten Griechenlands Erschütterungen und Konsequenzen nach sich ziehen werkanische Seite verantwortlich" sei. Bislang hat die Flughafenverwaltung noch keine Erklärung darüber abgegeben, wie es den beiden libanesi-

FRITZ WIRTH, Washington schuldige Passagiere ungeschützt schen Luftpiraten gelang, mit ihren Waffen die Kontrollen zu passieren.

> Reagan bekräftigte seine Position, daß "Amerika niemals Konzessionen gegenüber Terroristen machen wird. Es zu tun, ware eine Einladung zu noch mehr Terrorismus. Wir werden auch kein anderes Land bitten und bedrängen, derartige Konzessionen zu machen." Der US-Präsident machte aber auch deutlich, daß es keine Möglichkeiten zur gewaltsamen Befreiung der 40 Geiseln gebe. "Ich bin so frustriert wie jeder andere", antwortete Reagan auf die Frage eines Journalisten, ob Amerika nicht mehr in der Lage sel, seine Bürger zu schützen. Man müsse jedoch, um wirksam zurückzuschlagen, zunächst den Gegner ausmachen. Reagan: "Ich könnte töricht genug sein, eine Reihe von Vergeltungsmaßnahmen zu erwägen, doch ich würde damit zugleich einige Amerikaner zum Tode verurteilen.

gungslose Freigabe aller amerikanischer Geiseln. Es müsse eine Lösung gefunden werden, die nicht als eine • Fortsetzung Seite 12

## Warschau verwarnt und droht Walesa

Der verurteilte Historiker Michnik: Der Faschismus klopft an die Haustür der Polen

DW. Warschau

Die seit dem Warschau-Besuch Michail Gorbatschows im April spürbar gewordene Verhärtung des politi-schen Klimas in Polen wirkt sich offenbar auch auf das Verhältnis des Regimes zu Arbeiterführer Lech Walesa aus. Walesa wurde gestern vom Danziger Staatsanwalt formell verwarnt. Er wurde in drohendem Ton aufgefordert, seine politischen Aktivitäten einzustellen und keine Erklärungen mehr abzugeben. Andernfalls könne die Staatsanwaltschaft "andere Mittel" anwenden. Walesa verweigerte jede Aussage.

Der "Solidarität"-Führer begründete sein Schweigen mit der Verfahrensweise der Justiz im Prozeß gegen Wladysław Frasyniuk, Bogdan Lis und Adam Michnik: "Die Verhand-lung hat mich in meiner Überzeugung bestätigt, daß es nur eine wür-devolle Art gibt, sich vor Gericht zu verhalten, und das ist die Verweige-

## SPD und SED für C-Waffen-freie Zone

p. p. Bonn

Repräsentanten von SPD und SED, an ihrer Spitze der Bundestagsabgeordnete Karsten Voigt und Politbüromitglied Hermann Axen, haben gestern in Bonn einen gemeinsam er-arbeiteten und von beiden Parteiführungen gebilligten Vertragsentwurf für eine chemiewaffenfreie Zone in Mitteleuropa vorgelegt. Die umstrittenen nationalen und internationalen Kontrollen - deren schwierige Modalitäten eventuellen Verhandlungen zwischen den Regierungen überlassen werden - sollen sich nach diesem Vorschlag an den Mechanismen des SALT-1-Vertrages orientieren. Die Bundesregierung sowie die USA "als unser wichtigster Verbundeter (Voigt) sind bereits am Vortag informiert worden. Axen kündigte an, die Regierung der "DDR" werde der Bundesregierung nach einer "angemessenen" Frist auf den "üblichen dinlomatischen Kanälen" förmliche Verhandlungen anbieten. Seite 2: SED umwirbt SPD Seite 6: Bonn fordert Verbot

rung jeglicher Aussage und Stellung- lungnahme zum Ausgang des Danziger Prozesses vorhielt. Der "Solidarinahme. Walesa wird ebenso wie die drei am vergangenen Freitag zu Gefängnisstrafen zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Jahren verurteilten Regimekritiker Frasyniuk, Michnik und Lis beschuldigt, eine verbotene Organisation anzuführen und zu Unruhen aufgerufen zu haben. Dabei

SEITE 2: Wir und die Polen

geht es um einen Appell für einen Warnstreik von 15 Minuten aus Protest gegen die Preiserhöbungen, den Walesa allerdings zurückgenommen hatte, nachdem die Regierung die Preiserhöhungen zeitlich staffelte. Beobachter in Warschau rechnen damit, daß vermutlich zum 1. Juli die Fleischpreise heraufgesetzt werden.

Von Bedeutung ist, daß der Staatsanwalt Walesa insbesondere die Stel-

Die EG-Kommission hat gestern ei-

ne neue Kraftprobe mit der Bundes-

regierung begonnen. Sie beschloß ei-

ne Senkung der Getreidepreise um

1,8 Prozent, nachdem eine entspre-

chende Entscheidung im Agramini-sterrat in der vergangenen Woche am deutschen Veto gescheitert war. Nach

den Bestimmungen des EG-Rechts

ist die Kommission verpflichtet, für

einen ungestörten Ablauf des Markt-

geschehens zu sorgen. Da das Wirt-

schaftsjahr für Raps und Hartweizen

am 30, Juni ausläuft, sah sie sich zum

Eingreifen gezwungen. Für die mei-

sten anderen Getreidesorten soll die

Preissenkung erst zum 1. August

wirksam werden. Das Recht der

Kommission, eine so weitgehende

Verwaltungsmaßnahme zu treffen, ist

umstritten Entscheidungsdruck er-

hofft sie sich von ihrer Ankündigung

eines Verfahrens gegen den Minister-

rat wegen Untätigkeit vor dem Euro-

päischen Gerichtshof.

Sette 6: Analyse

EG-Kommission

übergeht Veto

tät"-Führer hatte erklärt, der Prozeß gefährde die Möglichkeit eines friedlichen Kampfes für die Gewerkschaftsrechte. Für Adam Michnik, den prominentesten der Verurteilten von Danzig,

trug das Verfahren "faschistische Zuge" und erinnerte an die NS-Zeit und die Stalin-Ära. In einer westlichen Korrespondenten zugänglich ge-machten Erklärung nannte es Michnik "schlimm und traurig", feststellen zu müssen, "daß der Faschismus an die Haustür der Polen klooft". Der Historiker Michnik berichtet ferner von Mißhandlungen bei den Verhören, die dem Prozeß vorausgingen.

Welche Rolle der Ausgang des Prozesses in dem Gespräch zwischen General Jaruzelski und Primas Giemp am Dienstag gespielt hat, olieb gestern offen.

Der Vorsitzende der Hamburger

#### "Rumäniendeutsche stärker fördern" Ha. Brüssel

CDU-Fraktion, Hartmut Perschau, hat nach Rückkehr von einer Rumänienreise an das Auswärtige Amt die Forderung gerichtet, sehr viel intensiver auf das Gespräch mit Vertretern der rund 300 000 Siehenbürger Sachsen und Banater Schwaben zu setzen und die Mittel stärker für die Förderung der im Lande Gebliebenen zu verwenden. Der designierte Bürgermeisterkandidat der CDU für die Bürgerschaftswahlen 1986 kritisierte die in Bonn vorherrschende Orientierung auf die Auswanderung der Rumäniendeutschen. Auch Bischof Albert Klein von der evangelischen Kirche Siebenbürgens äußerte sich kritisch zu der Tatsache, daß jährlich bis zu 15 000 Deutsche aus Rumänien in die Bundesrepublik auswandern: Das Auswärtige Amt betreibe ausschließlich Auswanderungsförderung. Notwendig sei jedoch eine aktive Kul-

turpolitik, um die in Siebenburgen

Seite 3: Niemand will der Letzte sein

Gebliebenen zu unterstützen.

**DER KOMMENTAR** 

## **Explosion**

Die Bombenexplosion in der internationalen Abflughalle des Frankfurter Rhein-Main-Flughafens hat die trügerische Stille in unserem Land blitzartig zerrissen. Mit seinen tägli-chen Bildern des Grauens weit hinten im Orient hatte das Medium Fernsehen in der letzten Zeit dem deutschen Betrachter schon die Vorstellung vermittelt, als lebten wir zur Zeit in einer Zone der Ruhe. Wer immer als Urheber des Anschlags in Frankfurt ermittelt wird, es zeigt sich, daß wir uns aus dem weltweiten Flächenbrand des Terrorismus nicht ausgrenzen können.

Die Sicherheitsbehörden verzeichneten nicht erst seit dem Beiruter Geiseldrama dieser Tage ein sich schlagartig verdüsterndes internationales Lagebild. Aus Meldungen über Attentatskommandos libyscher, palästinensischer und schiitischer Kommandozentralen, die zwischen dem Nahen Osten und Europa pendelten, um so rasch wie möglich am Ort einsatzbereit zu sein, ergab sich bereits ein Mosaikbild bevorstehender neuer Angriffe.

Während sich in den westeuropäischen Ländern die Urlauberkolonnen in den Feriensommer bewegen, sehen sich die Politiker dem Ausbruch neuer Krisen gegenüber, die vorläufig im Druck der schiitischen Terroristen kulminieren.

Was die Krisenmanager nicht nur in Washington und Jerusa-lem jetzt vor allem befürchten ist die sich abzeichnende Entwicklung, daß extremistische Gruppen, die um die Vorherrschaft kämpfen, sich in ihren Aktionen und Forderungen gegenseitig überbieten wollen. Hinzu kommt die Rolle, die der Führer der schiitischen Amal-Bewegung und libanesische Justizminister Nabih Berri spielt. Als Schlüsselfigur in dem Beiruter Geiseldrama hat der Minister die Forderungen der Hijakker übernommen. Unter seiner Führung versuchen die schiiti-schen Milizen eine Großmacht zu erpressen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Terroristen gegenüber Westeuropa verhalten werden. War die Explosion im Frankfurter Flughafen nur eine Panne beim Transport einer Bombe zu einem anderen Ziel oder sollte hier ein blutiges Zeichen gesetzt werden?

Für die deutschen Sicher-heitsbehörden ist die Lage alarmierend. Bei den Überlegungen, wie Gewaltanschläge verhindert werden können, müssen die Verantwortlichen davon ausgehen, daß das Pulverfaß Nahost in nächster Zeit nicht befriedet werden kann, nachdem die USA und Israel bekundet haben, unbeugsam gegenüber Erpressungen zu

## Klage gegen Abtreibung auf Krankenschein?

Die Union wird beim Bundesver-fassungsgericht in Karlsruhe die Rechtmäßigkeit der Abtreibung auf Krankenschein überprüfen lassen. Die Verfassungsklage soll von einem CDU-regierten Bundesland, wahrscheinlich Rheinland-Pfalz, ausgehen. In Koalitionskreisen in Bonn wurde gestern erwartet, daß Bundeskanzler Helmut Kohl diese Entscheidung auf der letzten Sitzung der der Sommerpause am kommenden Dienstag bekanntgeben wird. Die Union erhofft sich von der Begründung des dann später erfolgenden Urteils des Bundesverfassungsgerichts nicht nur eine Entscheidung in der Sache, sondern auch eine möglichst präzise Abgrenzung zwischen medizinischer und sozialer Indikation. Die vielen Abtreibungen, die mit sozialen Notlagen begründet werden, sind innerhalb der Union seit längerem ein Diskussionsthema. Dabei werden Fragezeichen gesetzt, ob es sich dabei in allen Fällen um wirkliche Notlagen handelt. Die Klageführung über ein Bundesland ist für Kohl der einfachste Weg. Die Bundesregierung scheidet als Klägerin aus, weil ein solcher Schritt von dem Koalitionspartner FDP nicht mitgetragen würde. Klageberechtigt wäre außerdem die CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Ein entsprechender Gruppenantrag müßte jedoch die Zustimmung von 174 Abgeordneten finden. Offenbar besteht in der Unionsführung Unsicherheit darüber, ob ein Antrag diese zahlenmäßige Unterstützung finden würde.

Seite 3: Ein Arzt entdeckt das Leben

## Richter nennt Stationierung verfassungswidrig

Ein Amtsrichter hat erstmals mit der Begründung, die Stationierung von Pershing-2-Raketen in der Bundesrepublik Deutschland sei veriassungswidrig, eine Blockade als "nicht rechtswidrig" eingestuft. Der Frankfurter Richter Jahr sprach im Prozeß um die Blockade des US-Nachschubdepots Frankfurt-Hausen am 9. Dezember 1983 die sechs Angeklagten vom Vorwurf der Nötigung frei. Die Blockierer hätten lediglich ihr Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit in Anspruch genommen. Nach der bisherigen Rechtsprechung sind auch gewaltfreie Sitzdemonstrationen auf der Straße eine "rechtswidrige Nötigung mit Gewalt".

Mit der Stationierung habe die Bundesregierung geltendes Verfassungsrecht "in zweifacher Hinsicht gebrochen", erklärte Jahr in seiner Urteilsbegründung. Die Aufstellung der Pershing-Raketen verstoße gegen das Gebot der Wiedervereinigung, wonach Bonn alles zu unterlassen habe, was die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands gefährden könnte. Zudem habe die Bundesregierung gegen das Verbot eines Angriffskrieges (Artikel 26 GG) verstoßen. Die Stationierung stelle eine "völkerrechtlich unzulässige Androbung von Gewalt" dar.

Gegen den Widerstand der Staatsanwaltschaft hatte Jahr unter anderem die Friedensforscher Carl Friednich von Weizsäcker sowie Horst Ahfeldt als Sachverständige einvernommen. Sie hatten ausgesagt, die Nach-rüstung habe die Gefahr eines begrenzten Krieges in Europa erhöht. Seite 2: Was für ein Richter



## DIE WELT

## Gemeinsam

Von Enno v. Loewenstern

Es gab Zeiten, in denen Gemeinsamkeit in nationalen Fra-gen als Kardinaltugend galt. Seit Völker ideologisch zerris-sen sind, erlebt man Alleingange von Oppositionsparteien über die Landesgrenzen. Aber daß eine Opposition regelrechte Abmachungen mit einer anderen Regierung trifft, noch dazu einem Feind des eigenen Staates, das ist etwas Neues.

Die SPD hielt nun mit der SED eine gemeinsame Pressekonferenz ab. Im Jahre 1966 hatte sie schon einmal einen Vorstoß in Richtung SED unternommen, aber der Vorstoß blieb brieflich, und der Gegenstand war immerhin noch ein Redneraustausch (den die SED später absagte), also ein Partei-Unternehmen. Jetzt stellte sie in trauter Zweisamkeit ein "Rahmenabkommen" für eine chemiewaffenfreie Zone in Europa vor, also eine Regierungssache.

Rechtfertigt das Ergebnis den unerträglichen Auftritt? Wurde etwas erreicht, wozu die Regierungen unfähig waren?

Zum einen ist daran zu erinnern: Dregger hat Anfang Juni mitgeteilt, daß die Amerikaner nach Entwicklung neuer chemischer Kampfmittel diese in den USA behalten und die bisherigen aus der Bundesrepublik abziehen wollen. Zweitens aber: wenn es aus irgendeinem Grunde nicht so kommen und ein Chemie-Abrüstungsvertrag notwendig werden sollte, dann hängt alles von der Inspektion ab. Nun teilten die Genossen Axen und Voigt mit, daß ihre Vereinbarung eine "internationa-le" Kommission zur Kontrolle vorsieht. Fabelhaft, nur: Die Details müssen erst von den Regierungen vereinbart werden.

Bisher aber hat die UdSSR jede Kontrolle an Ort und Stelle selbst für die relativ leicht zu registrierenden Raketen als "Spionage" abgelehnt. Dürfen wir damit rechnen, daß sie die sehr viel intensivere Kontrolle akzeptieren (bzw. für ihren Satellitenstaat zulassen) wird, die zur Überwachung der Che-miewaffenfreiheit erforderlich ist, nur und ausgerechnet um der blauen Augen des blauäugigen Genossen Karsten Voigt willen? Oder werden wir, wie bisher immer, erleben, daß das Vorhaben anschließend an den Einzelheiten scheitert, wobei aber der Eindruck bleibt: SED und SPD an einem Tisch? Falls Leim dazugezählt werden muß, ist die SPD auf ein gefährli-ches chemisches Produkt gelockt worden.

## Was für ein Richter

Das Urteil des Frankfurter Amtsrichters Christoph Jahr wird Furore machen, auch wenn es vor der nächsten Instanz kaum Bestand haben dürfte. Der Richter sprach sechs Studenten vom Vorwurf der Nötigung frei, die am 9. Dezember 1983 mit einer "Sitzblockade" vor einem amerikanischen Nachschublager gegen den Nachrüstungsbeschluß der Bundesregierung protestiert hatten.

Nun könnte man vorbringen, daß es in vergleichbaren Fällen, zum Beispiel in Mutlangen, Verurteilungen gegeben hat, Entscheidungen der Richter also immer auch davon abhängen, ob Fakten zweifelsfrei nachvollzogen werden können und wie sich die subjektive Seite darstellt. Aber dieser Vorbehalt gilt für den Frankfurter Amtsrichter nicht.

Er behauptet, für die Stationierung von Pershing-Raketen in der Bundesrepublik habe "keine Rechtsgrundlage" bestanden. In seiner dreistündigen Urteilsbegründung sprach er außerdem davon, die Bundesregierung habe mit dem Nachrüstungsbeschluß gegen das Verbot eines "Angriffskrieges" verstoßen. Beide Behauptungen sind offensichtlich falsch.

Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hat im Dezember 1983 festgestlit, daß Grundgesetz und Völkerrecht die verfassungsrechtliche Kompetenz der entsprechenden Bundesorgane - in diesem Fall der Bundesregierung - einschließen, die Bundesrepublik wirksam zu verteidigen. Die Ausfüllung dieser Aufgabe obliege dem jeweiligen Entscheidungsorgan. Mit dieser Aussage hatte Karlsruhe Beschwerden gegen die Raketenstationierung verworfen. Die Verfassungsrichter haben damit klargestellt, daß eine Rechtsgrundlage für die Nachrüstung gegeben ist, und Jahrs Behauptung, die Stationierung sei ein Verstoß gegen das Verbot eines Angriffskrieges, also im Umkehrschluß ein Stück Vorbereitung für einen solchen Krieg, ist die skandalöseste Verleumdung, die über die Regierung verbreitet werden kann. Ein Staat, der einen sol-chen Richter im Amt beläßt, stellt sich in Frage.

## Polit-Erntehelfer

Von Detlev Ahlers

Ceit vorgestern morgen lagern etwa dreißig Deutsche im Garten unserer Botschaft in Managua – Besetzung nennen sie das - und wollen die Bundesrepublik nötigen. Ihre vorschnellen Verlautbarungen bringen die USA mit einer Entführung in Verbindung, wie passend zu den Ereignissen in Beirut! Ihre Anwesenheit ist eine Beleidigung für den Botschafter, denn sie unterstellen, nur ihr Druck könne ihn dazu bewegen, einer deutschen Staatsangehörigen in Not zu helfen.

Worum geht es? Die Biologin Eva Schmemann ist vor sechs Tagen an der nicaraguanischen Antlantikküste verschleppt worden. Bisher hat niemand dafür die "Verantwortung" angemeldet. Es ist wahrscheinlich, daß es die dort aktiven anti-sandinistischen Miskito-Indianer waren. Botschafter Heubaum hat über den Rundfunk an die Entführer appelliert, sich zu melden und, vor allem, Frau Schmemann nichts anzutun.

Die Botschaftsbesetzer gehören zu den vielen Dutzend Freiwilligen aus der Bundesrepublik, die in Nicaragua zum großen Teil körperliche Arbeit unter armseligen Bedingungen leisten - meist im Ernteeinsatz -, um der sandinistischen Revolution zu helfen. Hark Bohm sagte in seinem Film über Nicaragua, viele von ihnen schwärmten für den "neuen Menschen", den Ernesto Cardenal erdacht und die Revolution hervorgebracht habe. Die meisten sind von starken Anti-US-Gefühlen geleitet und begreifen die sandinistische Machtübernahme vor allem als anti-imperialistischen Sieg".

Ihre Forderungen sind alles andere als schwärmerisch – sie sind knallharte Politik: 1) Bonn soll sich sofort bei der Washingtoner und der honduranischen Regierung für die Freilassung Frau Schmemanns einsetzen. 2) Bonn soll alles, was in dieser Hinsicht unternommen wird, sofort der internationalen Presse mitteilen. 3) Bonn soll die finanzielle Hilfe für Nicaragua wiederaufnehmen.

Darin ist der Vorwurf der Komplizenschaft an die USA und Honduras, wohin viele Miskitos geflohen sind, enthalten. Jemandem, der hauptsächlich an der Unversehrheit Frau Schmemanns interessiert ist, müßte außerdem klar sein, daß ihr, falls es zu Verhandlungen mit den wirklichen Entführern kommt. nur Diskretion helfen kann. Also, was wollen diese Leute wirklich in der Botschaft?



Mit dem Hute in der Hand . . .

KLAUS BÖHLE

## Wir und die Polen

Von Wilfried Hertz-Eichenrode

Wer öffentlich beschwört, daß wir die Aussöhnung mit Polen wollen, kann so sicher mit allseitigem Beifall rechnen wie mit dem Amen in der Kirche. Doch die Unschärfe des Begriffs enthält eine feige Unredlichkeit: Was ist mit Polen gemeint? Der Staat? Das kommunistisch-bonapartistische Regime des Generals Jaruzelski? Oder das polnische Volk? Es kann doch niemand behaupten, der in wechselvoller Geschichte hart erkämpfte nationale Staat und das diktatorische Regime und das polnische Volk seien ein und dasselbe. Wenn aus allen Reden zum 8. Mai eine nützliche Erfahrung gewonnen werden kann, dann diese: Niemals wieder dürfen wir es zulassen, daß Diktatur und Verbrechen gegen die Menschenrechte nicht beim richtigen Namen genannt werden. Der Bewährungsfall unseres Mutes zur Aufrichtigkeit ist

Im Jahre 1977 veröffentlichte diese Zeitung (vom 3. bis 6. Mai) eine Serie des Bürgerrechtlers Adam Michnik, der jetzt im Danziger Prozeß zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden ist. Dieser Text ist eine unverzichtbare und zugleich hinreißende Lektüre für jeden, der die innere Entwicklung in Polen verstehen will. Michnik legte dar, daß Veränderungen in Polen "in Übereinstimmung mit der Breschnew-Doktrin zu erfolgen" hätten, weil sonst ein furchtbares Bhitbad angerichtet würde.

Er analysierte die geistigen Vorläufer der "Solidarność" aus den Jahren 1957 bis 1964 als Konsequenz des "polnischen Oktober" 1956: Die "Revisionisten, die auf eine Evolution innerhalb der kommunistischen Partei setzten, und die "Neopositivisten". deren Kern eine Gruppe entschiedener Katholiken war, die den Marxismus und die sozialistische Ideologie ablehnte, aber sich gegenüber der So-wjetunion loyal verhalten wollte. Beide Bewegungen richteten sich an die Adresse der Autoritäten und mußten folglich scheitern.

Daraus zog Michnik die Lehre, daß die Bürgerrechtsbewegung sich nicht als "Zuträger der Regierung" verstehen dürfe, sondern der Gesellschaft also der Öffentlichkeit - sagen müsse, wie sie handeln solle. Er sprach vom neuen Evolutionismus' und meinte damit konkret "die Verwirklichung der Macht der Arbeiter". Das Neue war, die Arbeiter sollten sich derart organisieren, daß sie sozialen Druck auf Partei und Regierung ausüben konnten. Michniks Text aus dem Jah-

re 1977 endet mit den Streikkomitees der Werften in Stettin und Danzig, die den Aufbruch der "Solidarność" an-

Später, 1980, beschrieb Michnik den rationalen Kern der Bürgerrechtsbewegung "Solidarność". Ausgehend vom Danziger Abkommen (31. August 1980), sollte der Staats-macht ein Gesellschaftsvertrag mit unabhängigen Gewerkschaften abgetrotzt werden. Schon damals ahnte Michnik, was kommen werde: Der Gesellschaftsvertrag "kann einfach ein neuer Betrug sein, ein erneutes erzwungenes Versprechen, das die Staatsmacht gar nicht einzuhalten ge-

Dies ist in der Tat das vorläufige Ende. Es vollzieht sich in diesen Tagen. Die Anzeichen sind der terrori-stische Prozeß gegen Michnik und seine Freunde, der Druck, den Jaruzelski in seinem Gespräch mit Glemp auf den Primas auszuüben trachtete, und Prozesse gegen Priester. Januzelski seinerseits steht unter der Fuchtel Gorbatschows, der in Polen ideolo-gisch "rein Schiff" machen will. Wir werden sehen, ob das Regime in Warschau jetzt daran geht, an Walesa das Exempel zu statuieren.

Dies alles muß in die Erinnerung gerufen werden, wenn es darum geht, die Frage zu beantworten, mit wem in Polen wir uns aussöhnen wollen. Die Aktivitäten unserer Regierung, besonders des Außenministers, richten sich auf den Jaruzelski-Staat, der nicht der traditionelle nationale Staat der Polen ist, sondern ein sowjeti-



Aussöhnung mit Jaruzelski? POTO: CAMPION/STUDIO X

scher Satrapen-Staat. In ihrer Ausga-be vom 25. Mai dieses Jahres hat diese Zeitung den Bericht eines hoch-rangigen Überläufers veröffentlicht, in dem nachgewiesen wurde, mit welchen infernalischen Methoden der Jaruzelski-Staat die Bürgerrechtler der Solidamosé" verfolgt. Für die Richtigkeit dieses Berichts steht der Tod des Priesters Popieluszko ebenso wie der Verlauf des Prozesses in Danzig. Andere Aktivitäten, besonders der SPD, gelten der kommunistischen Partei, die sich nach ihrem Desaster der letzten Jahre anschickt, wieder ihre Rolle als zentrale Macht der Diktatur zu übernehmen. Hingegen war das polnische Volk nur einmal der direkte Adressat unseres Versöh-nungswillens, als die deutsche Bevölkerung vielen polnischen Familien während des wirtschaftlichen Chaos im Lande Pakethilfe leistete.

Kontakte von Regierung zu Regierung und von Partei zu Partei könnten als normal angesehen werden, wenn nicht der Eindruck duckmäuserischer Wertneutralität, gar der Anbiederei bestünde. Was hat Außenminister Genscher daran gehindert, ins Fernsehen zu geben und die Danziger Urteile zu brandmarken, wie es in Italien der Sozialist Craxi getan hat? Das Auswärtige Amt hält nur eine Erklärung für jene bereit, die sie von nicht damit getan sein, mal eine Visite in Warschau abzusagen, weil Jaruzelski Besuche unseres Außenministers am Grab Popieluszkos und am Grab eines deutschen Soldaten nicht dulden wollte. Und was hindert die SPD, den staatlichen Terror in Polen zu geißeln?

Das polnische Volk kann sich schwerlich als Empfänger des deutschen Wunsches nach Aussöhnung empfinden, wenn es sieht, daß wir ihr Peinigerregime nahezu kritikios unterstützen. Die Situation ist die, daß Jaruzelski glaubt, seine Staatsmacht sei stark genug, um mit "Solidarność" den dritten und in seiner Intensität äußersten Anlauf der Bürgerrechtler unterhalb der Breschnew-Doktrin auszumerzen und zugleich die katholische Kirche als gesellschaftliche Kraft zu zernieren. Wir. die Deutschen und ihre freiheitlichen Institutionen, werden unsere Wahl zu treffen haben zwischen den Unterdrückern und den Unterdrückten. Vor dieser Wahl sah sich der Pole Michnik schon 1977.

## IM GESPRÄCH Jürgen Steinert

## Dickbrettbohrer

Von Uwe Bahnsen

Als Berufspolitiker verbraucht". zu werden, im wahrsten Sinne des Wortes - diese Vorstellung empfand Jürgen Steinert, einst "Botschafter" Hamburgs in Bonn, dann Wirtschafts und schließlich Finanzsenator des Stadtstaates, für sich stets als unakzeptabel. Gleichwohl war der in Dresden geborene und zum Hamburger gewordene Sozialdemokrat stets ein Profi in dem Sinne, daß er sich seinen Aufgaben mit der äußersten Hingabe widmete.

Nach einem fast zweijährigen Gast-spiel als Kaufmann in einer Im- und Exportfirma, das er nach seinem Ausscheiden aus dem Senat Ende Januar 1983 gab, wird Steinert im Januar 1986 eine Aufgabe übernehmen, für die er als prädestiniert gelten kann: Er wird Vorstandsvorsitzender des Gesamtverbandes Gemeinmitziger Wohnungsunternehmen in Köln. Da diese Position, wie er selbst weiß, "die ganze Kraft verlangt", wird der 48jährige Volkswirt sein Bürgerschaftsmandat niederlegen.

Seine Erfahrungen werden sich als notwendig erweisen, um der Verantwortung für die rund 1200 Genossenschaften und mehrals 600 Wohnungsbangesellschaften gerecht zu werden. Der gelernte Einzelhandelskaufmann ging 1958 zur Deutschen Angestell-ten-Gewerkschaft und mauserte sich dort zu einem Experten für bildungspolitische Fragen. Nach einem Studium an der Hochschule für Wirtschaft und Politik kehrte er 1965 als Gewerkschaftssekretär zur DAG zurück. SPD-Mitelied ist er seit 1957.

Der damalige Schulsenator Günter Apel, such in der DAG groß geworden, holte Steinert, damais 34, als Regierungsdirektor in seine Behörde. Nach drei Jahren, im März 1974, gelang ihm der Sprung in den Senat – als Bevollmächtigter der Hansestadt in Bonn. Dort wurde er zu einem erfolgreichen Anwalt Hamburgs: kontaktstark, gründlich, effizient.

Im der Hamburger SPD-Führung sahen einige diese Bilderbuchkarriere mit gemischten Gefühlen und beschiossen, Steinert ein Ressort zu geben, in dem es galt, dicke Bretter zu bohren die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Landwirtschaft. Die



etZ

=:=:::-

car Fermi

- g Va: 🕬 -

-7-22-33-7

marie Alde

English Sieren

magnicae una

<u>. Para und</u>

men fat der ha

right in - 1.

<u> zoren</u> - dur e

mar Kenar

\*\*\*\*\*\*\*

gii (litte t.:

:Estato Abus:

TELL CON EL

edet : Der √

Entering to the

emai ic

##Greek

والتواطيعة

aleaster t

Zum Gesamtverband Gemeinnüt-FOTO: CHRISTA KUJATH

treibende Kraft bei dieser Entscheidung war der damalige Bürgermeister Hans Ulrich Klose. Er, der 1978 einen triumphalen Wahlsieg errungen hatte, driftete unter dem Einfluß seines Pressesprechers Bissinger nach links ab und geriet in einen Dauer-konflikt mit der Wirtschaft – nicht nur wegen des Kernkraftwerks Brockdorf, sondern auch wegen seiner ideologischen Eskapaden, etwa der These vom "Staat als Reparaturbetrieb des Kapitalismus".

Für Wirtschaftssenator Steinert, eine der Säulen des Mitte-Rechts-Lagers der Partei, waren das turbulente Jahre, in denen Klose, wie et einmal sarkastisch anmerkte, kräftig von meinem Konto abbuchte, Er erwies sich als standfester, um Ausgleich mit der Wirtschaft bemühter Pragmatiker. Wenn es freilich sein mußte, konnte der begeisterte Skifahrer Stei-nert in der Politik auch Slalom lau-

Ehefrau Christine Steinert, eine Österreicherin und seit 1962 mit dem damaligen DAG-Sekretär verheiratet, ist Bezirksamtsleiterin in Hamburg-Bergedorf und will es bleiben. Jürgen Steinert wird das Problem per Zweitwohnung lösen. Seinen Vorsatz, beim Ausscheiden aus dem Senat noch etwas Neues anzufangen, ehe es für einen Berufswechsel zu spät ist", hat er verwirklicht.

## DIE MEINUNG DER ANDEREN

#### Lübecker Nachrichten

Es wird also mindestens noch zwei Jahre dauern, bis die Statistiker eine genauere Übersicht über die Bevölkerungsstruktur in der Bundesrepublik haben. Dafür aber können sich die Bürger ein ziemlich treffendes Bild vom gegenwartigen Zustand des de-

mokratischen Staatswesens machen. Es ergibt sich aus der Tatsache, daß weder die Bundesregierung noch die Parteien, welcher Couleur auch immer, die Verantwortung für eine neue Volkszählung übernehmen wollen: und zwar nicht etwa, weil sie ein schlechtes Gewissen haben, sondern schlicht und einfach, weil sie dadurch Nachteile bei den anstehenden Wahlen befürchten müssen. Das und nichts anderes ist der dürftig bemäntelte Grund für die neuerliche Ver-

**NEUESTE NACHRICHTEN** 

schiebung.

Des Karlereher Blett meint zur KSZE: Vor genau zehn Jahren gingen Ost und West auf der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa eine Reihe von Verpflichtungen ein. Amerikaner und Westeuropäer bekannten sich feierlich zum Gewaltverzicht auch und gerade gegenüber den Nachkriegsgrenzen in Europa. Die Gegenleistungen waren in "Korb 3° der Vereinbarung untergebracht der alle Staaten auf die Menschenrechte und das Selbstbestimmungs-recht der Völker festlegt. Schon bald

nach Helsiniki stellte sich die bittere Erkenntnis ein, daß die roten Machthaber keineswegs daran dachten, der Prinzipienerklärung nachzukommen. Wo immer sich Bürgerrechtsgruppen zur Überwachung der Menschenrechte bildeten, schlug die Geheimpolizei zu, verschwanden die Dissidenten in Lagern, wurden politisch unliebsame

ausgebürgert... **WASHINGTON POST** Die südafrikanische Regierung verstärkt ihre Politik der Stärke und der Drohungen gegen ihre Nachbarn. Erst vor einigen Tagen drangen ihre Streitkräfte unter dem Vorwand in der Hauptstadt Botswanas ein, Guerrilia-Stützpunkte bekämpfen zu wollen. Dabei wurden 14 Menschen kaltblütig umgebracht - darunter drei Frauen und ein fünfjähriges Kind.

Sodann setzie Pretoria seinen lange

gehegten Plan in die Tat um und setz-

te eine Marionettenregierung in seiner langjährigen Kolonie Namibia als Alternative zu einem international akzeptablen Kabinett ein. Der Angriff auf Botswana macht klar, warum schon die Existenz der Apartheid in Südafrika eine Gefahr für die Nach-barn darstellt. Südafrika ist nämlich den Beweis schuldig geblieben, daß Guerrillas des Afrikanischen Nationalkongresses von Botswana aus operierten. Statt dessen stürmte es das Land und brachte den Tod -vermutlich in der Absicht, die Einschlichterung noch zu verstärken, die das Leben der Nachbarn bereits seit Jahren 🔊

## Die SED umwirbt die SPD. Das Ziel: Aktionseinheiten

Die Vorbereitung des vierzigsten Jahrestages der Zwangsvereinigung / Von Werner Kahl

während des langfristig vorbereite-ten Revanchismus-Trommelfeuers die Köpfe ein in der Erwartung, daß es nach dem 8. Mai für die Feuerwerker der Sowjetpropaganda einen Aschermittwoch geben werde. Mit Kalkül bereiteten KPdSU und SED jedoch bereits die nächsten Schritte vor. Denn in der Deutschlandpolitik sollen nun "die Lehren aus dem 8. Mai 1945"

gezogen werden. Erneut bemüht sich die SED – wie 1966 anläßlich des zwanzigsten Jahrestages der Vereinigung von KPD und SPD - um die Gunst der Sozialdemokratischen Partei. Das Werben um Aktionseinheit und Bündnisse setzt diesmal ein Jahr vor dem vierzigsten Jahrestag der Liquidierung der Sozialdemokraten in der sowjetisch besetzten Zo-ne ein. Am 21. April 1946 wurde in Ost-Berlin die Vereinigung von KPD und SPD zur "Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands besiegelt, nachdem den KP-Funktionären klargeworden war, daß sie

"Die Ausschaltung der Sozialdemokratie hat die SED-Führung vor Augen, wenn sie jetzt wieder nach der "Aktionseinheit" ruft." Das schrieb im Juni 1966 der Politikwissenschaftler Jens Hacker in der Zeitschrift "Politische Meinung". Nach dem Bau der Mauer und der Anlage eines Todesstreifens wurde es damals nicht für möglich gehal-ten, daß die SED die SPD für eine Zusammenarbeit gewinnen könne. Die SED-Führung unternahm jedoch alles, um auf die Politik der
SPD Einfluß zu gewinnen und Differenzen innerhalb der Partei für
sich auszunutzen. Das erklärt ständige Kontaktanbahnungen auf allen Ebenen, zum Beispiel die "Gesamtdeutsche Arbeiterkonferenz" und Versuche, die Gewerkschaften sowie die Friedensbewegung zu unterwandern.

Unter Anspielung auf die bündnispolitischen Ziele der Kommunisten in der Bundesrepublik wird in einer jüngst in Ost-Berlin erschienenen parteioffiziellen Untersu-

Nicht wenige Politiker am von der Bevölkerung abgelehnt chung ("Die Rolle der KPD im Jahr Rhein und anderswo zogen wurden. der Befreiung") darauf verwiesen, daß das "Zusammenwirken von Kommunisten und Sozialdemokraten in Form von Aktionseinheit das Vorherrschende und Typische" im Jahre 1945 gewesen sei. Dies sei mit der Vorstellung verbunden ge-wesen, einer "einheitlichen sozialistischen Einheitspartei den Boden zu bereiten". Dieser Gedanke habe sowohl bei rechten wie bei linken Sozialdemokraten vorgeherrscht. Es habe allerdings auch Sozialdemokraten gegeben, die von vorn-herein jede Einheit mit den Kommunisten in prinzipieller Feindschaft zur marxistisch-leninistischen Bewegung ablehnten". Am "radikalsten antikommuni-

stisch" sei der erste SPD-Vorsitzende nach dem Krieg, Kurt Schumacher, aufgetreten, heißt es in dem Bericht des Instituts für Marxismus-Leninismus beim SED-Zentralkomitee. Bereits am 6. Mai 1945 hatte sich Schumacher auf der Gründungsversammlung des SPD-Ortsvereins Hannover gegen einheitliches Auftreten mit den

Kommunisten gewandt. Die Zielrichtung der neuen Umarmungspo-litik für eine Einheitsfront ist deutlich: die heutige SPD unter Willy Brandt von seinen Vorgängern Kurt Schumacher und Erich Ollenhauer, der zu der ebenfalls ange-griffenen "Londoner Gruppe" emi-grierter Sozialdemokraten gehörte, zu trennen.

hofieren vielmehr nach der Rückkehr ihres langjährigen Horchpostens und Aufpassers Guillaume, der über unbekannte Weichensteller zu Beginn der Ostpolitik 1970 als Adjutant bei Brandt eingeschleust worden war, wiederum den Vorsitzenden der SPD. So kommen in der ideologischen Zeitschrift Probleme des Friedens" der internationalen orthodoxen kommunistischen Bewegung seit einiger Zeit auch Sozialdemokraten zu Wort

Moskau und die SED-Führung

Bei der Aufbereitung des bevor-stehenden zehnten Jahrestages der Unterzeichnung der KSZE-Akte von Helsinki lobte jetzt die in Ost-Berlin erscheinende "Weltbühne"

Brandt als weitsichtigen Entspannungspolitiker. Und der DKP-Vorstand versicherte: Wir ringen auch darum, Sozialdemokraten und ihre Organisationsgliederungen für die Aktivitäten außerhalb der Parlamente zu gewinnen." Außerparlamentarischer Druck, auf die Straße gehen, die sozialistische Rückwende bei der Bundestagswahl 1967 anpeilen: das sind Programmpunkte für eine Aktionseinheit zwischen SPD und SED.

Im Frühjahr 1966 fragte der SPD-Vorstand die SED-Führung, wie man unbefangen diskutieren

wie man imbefangen diskutieren wolle, "wenn auf Menschen geschossen wird, weil sie aus dem abgetrennten Teil ihres Vaterlan-des ausbrechen wollen". Der SPD-Bundestagsabgeordnete Lothar Löffler, auf die Entwicklung seit-dem angesprochen, erinnerte diese Zeitung an einen Beitrag aus seiner Feder zum fünfünddreißigsten Jahrestag der Zwangsvereinigung: "Nach dem 22. April 1946 schwanden die Illusionen über die Ziele der sowjetischen Politik in Europa dahin", schrieb er. Das geite bis





## In Siebenbürgen will niemand der Letzte sein

Auswanderung bedeutet den Schritt in die westliche Freiheit; Answanderung bedeutet aber auch eine immer drohender werdende Ausrehrung des Deutschlums im Lande. Die Siebenbürger Sachsen stecken in einem kaum lösbaren Dilemma.

Von HERBERT SCHÜTTE

amtverband Ge

Kraft bei dieser het der damalige Brage Ulrich Klose R. te apphalen Wahlsiger in eine Letter dem Ende esprechers Bissing ind geriet in eine Latter der Wirtschaft in der Wirtschaft en des Karthe

en des Kemket

sondern auch wegischen Eskapata vom Staat ak lage s Kapitalismus

ischaftssenator Ser ulen des Mittellen

artei, waren dastub

ienen Klose, we et

anmerkte bis onto abbuchte he

ndfester, um Americana hast bemühter he

es freilich ent

begeisterte Skille

Politik auch Sta

Christine Stener,

erin und seit 1962 E

DAG-Sekretarvak

samtsleiterin in He

und will es bleibag

ird das Problem pris

osen. Seinen Vosei

en aus dem Sant;

ies anzufangen, etc

ifswechsel zu späte

ANDERE

niki stellte sichdelt

ein, daß die ment

eswegs daran darin

erklärung nachzike

sich Burgerrechtst

achung der Messhe

, schlug die Geleint wanden die Disses

ırden politisch wit

HINGTON PO

a Sadatrika die frikanische Regent Politik der Stäten

gegen ihre litt

nigen Tagendans

e unter dem Vora

stadi Botswanas en f

ninkte bekämpens

wurden 14 Menste

gebracht - dann

d ein fünfjähre

tzte Pretoria seina

dan in die Tatus

irigen Kolonie Nam

: Zi einem intendit

Kabinett ein De k

ana macht kiz, s

eine Gefahr für d

Ponettenregie

In Rumanien gehen die Lichter aus: Vor dem Hotel "Bucaresti", dem führenden Haus der Hauptstadt, sind 16 der 20 Kugellampen abgeschaltet, die großen Plätze der 2,2-Millionen-Einwohner-Metropole liegen im Dunkeln. Die Regierung Spart Strom

Gehen bald auch für die Siebenbürger Sachsen, die seit gut 700 Jahren hier im Lande sind, die Lichter aus? Bleiben durch die Auswanderung in die Bundesrepublik Deutschland "nur die Hilfiosen" übrig, wie der Siebenbürger Bischof Albert Klein es ausdrückt, während die Tüchtigen der Herrschaft Ceausescus den Rücken kehren - mit Rückenstärkung der Bundesregierung?

Bedrückt und ratios angesichts dieser Fragen, kehrte die Hamburger CDU-Bürgerschaftsfraktion am Dienstagabend von einer viertägigen Reise durch Siebenbürgen heim Fraktionsvorsitzender Hartmut Perschau diagnostizierte: "Es ist nur eine Frage der Zeit, wann die deutsche Infrastruktur umkippt."

In der deutschen Botschaft schätzt man, daß von den rund 300 000 Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben etwa 90 Prozent das Land verlassen wollen. Wer die Gründe sucht, braucht nur auf die Schlangen vor den Fleisch- und Brotläden und auf das kümmerliche Gemüseangebot der Märkte zu schauen: Zeichen der Wirtschaftsmisere sind auch die wartenden Autokolonnen vor den Tankstellen, wo nur geringe Mengen Benzin zugeteilt werden.

Für die Siebenbürger Sachsen, die ihre Sprache und Kultur, ihre Schulen, Theater und Zeitungen behalten haben, hat der hartnäckige Auswanderungswille – vor allem der jungen Menschen - die eine unheilvolle Sogwirkung: Keiner will der Letzte sein:

Stadtpfarrer Wolfgang Rehner von der 500 Jahre alten Stadtpfarzkirche in Hermannsburg – jetzt Sibiu – be-schreibt diese Entwicklung mit dem Satz: "Man hat Angst, hier allein zu bleiben." Der Oberhirte einer Gemeinde von 9200 Seelen erkennt einen Prozeß der langsamen Auszehrung der Gemeinden und zieht den Schluß: "Ich sehe die Auswanderung im Grunde als eine Katastrophe an, wenn ich an die kulturelle Identität der Deutschen in Siebenbürgen denke." Sein hartes Urteil: "Ein Pfarrer, der ein Paßgesuch einreicht, hat da-

mit einseitig gekündigt." Von den 140 evangelischen Seel-sorgern in Siebenbürgen haben bereits 38 die Klindigung ausgesprochen. Es ist uns nicht gelungen den Pfarrern klarzumachen, daß sie in der Bundesrepublik keine Stelle bekommen", bedauert Bischof Klein. Die "mächtige Kraft, zu verdrängen, was einem nicht paßt", habe zu einem deutlichen Realitätsverlust geführt. Dafür steht den Deutschen die Rea-

lität im 20. Jahr der Ceausescu-Führung - auf das Jubiläum wird täglich in den Zeitungen hingewiesen -- um so schmerzlicher vor Augen: Der Gürtel ist so eng geschnallt wie wohl in keinem anderen Land des Ostblocks. Der Wunsch, das Land zu verlas-

sen, ist überall spürbar. Gegenüber den Hamburger Besuchern zählt ein junger Mann seine Vorzüge in der Erwartung auf, daß nach dieser Schilderung ein Mädchen aus der Bundesrepublik zu einer Heirat bereit ist und ihm damit den Schlagbaum zur Ausreise öffnet. Er spricht im Flüsterton: er hat Angst vor Spitzeln.

Die Geheimpolizisten sind zwar überall gegenwärtig, doch in Rumänien ist erlaubt, was in manchem Ostblockland noch undenkbar ist: In den Hotels durfte die Oppositionsfraktion der Hansestadt CDU-Schilder mit den Programmankündigungen für den nächsten Tag anbringen; die rumänischen Busse der Delegation trugen Hamburger Wimpel. Hinter der Frontscheibe eines der Busse steckte neben Lenin-Plaketten ein Button von der CSU. Die deutschen Pfarrer konnten ungehindert vor Fernsehkameras und Mikrofonen sprechen.

Den Deutschen, die im Lande aushalten, bleibt ihre Sprache, ihr Brauchtum - fast in jedem Haus gibt es noch eine Tracht-und ihre Schule. Doch wenn in einem Dorf von 600 Einwohnern drei oder vier kinderreiche Familien (ca. zwölf Kinder) fortgehen, kann das die Sollstärke eines deutschen Oberkurses an der dortigen Schule gefährden.

Wenn ein Pfarrer ausreist, besteht die Gefahr, daß eine Gemeinde für lange Zeit verwaist bleibt. "Wir haben Schwierigkeiten", so berichtet Albert Klein, der seit 1969 an der Spitze der evangelischen Kirche Siebenbürgens steht. - Mitglieder für unsere Gemeinderate zu finden". Die deutsche Kirche in Siebenburgen habe in ihrer 700jährigen Geschichte schon vielen lebensbedrohenden Situationen gegenübergestanden. "Doch die Krise heute ist von besonderer Virulenz: Man kann sich ihr entziehen. Man kann hinaus. Das hat es noch nie gegeben." Für sich persönlich hat der 70jährige die Entscheidung getroffen:





86 300 Abtreibungen wurden im Jahr 1974 offiziell in der Bundesrepublik Deutschland gemeidet . . .

Von E. NITSCHKE 🔪 er Gynäkologe Professor Bernhard Nathanson sitzt am Schreibtisch und plaudert über die Tatsache, daß er in seiner Praxis bis heute etwa 75 000 Abtreibungen vorgenommen hat. Nathanson kann dabei sogar verbindlich lächeln, denn er hat die Front gewechselt, nachdem er "das Leben" der Embryos erforscht hat. Jetzt ist er ein weltweiter Kämpfer gegen den Schwangerschaftsabbruch. Seinen mit Ultraschall aufgenommenen Film vom Leben und Sterben eines daumenlutschenden 12 Wo-

chen alten Fötus im Mutter-

leib durfte schon der Europarat sehen - in erträglichen Auszügen jetzt auch ein Millionen-starkes deutsches Fernsehpublikum.

Daß Nathanson in den USA praktiziert, seine Bekenntnisse nun aber auch in Europa verbreiten läßt, begleitet den politischen Kampf in CDU und CSU, den jetzigen Paragraphen 218 neu zu fassen und bei mutmaßlich 250 000 Abtreibungen pro Jahr in der Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel Schwangerschaftsabbrüche nach der sozialen Indikation aus dem Leistungskatalog der gesetzli-

# Ein Arzt findet das Leben

chen.

Günther von Lojewski, in dessen \_Report"-Sendung im ersten TV-Programm Auszüge von Nathansons Abtrei-bungsfilm gezeigt wurden: "Wir sehen das Herz des Kindes 140 Mal in der Minute schlagen. Das Kind führt den Daumen zum Mund. Jetzt wird es abgetrieben - präzise gesagt: Mord."

Wie der allerdings vonstatten geht, das wurde dem Publikum nach endlosen Diskussionen in der Fernsehanstalt nur akustisch, nicht aber optisch vorgeführt. Lojewski: Wir waren der Ansicht, daß sich dies einer solchen Vorführung entzieht." Nämlich wie der Fötus "zu fliehen scheint", als sich das Absaugerohr des Abtreibearztes nähert, und wie, so der Moderader Fötus "Stück für Stück auseinandergerissen

Schon um die wenigen Mi-nuten mit dem erklärenden Arzt vor dem Bildschirm des Ultraschall-Aufnahmegeräts vorzubereiten, den auch in der geschnittenen Fassung unvermeidlichen Schock des Publikums aufzufangen, hatte die Fernsehanstalt vorher in deutsche gynäkologische Kliniken hineingeschaut. Eine Mutter von zwei Kindern, elf und zwölf Jahre alt, im Eiltransport auf dem Wagen in den Operationssaal eines Berlin-Kreuzberger Krankenhau-

Notlage. Ick bin zwar verheiratet, aber auf meinen Mann kann ick mich nicht verlassen. Drei Kinder -- das schaff ick allein auf keinen Fall!"

Chefarzt Dr. Dieter Griebner erklärte, daß in seinem Haus pro Jahr 120 bis 150 solcher Eingriffe gemacht werden. In der Vahrendwalder Kiinik, einem privaten Haus m Hannover mit nur 40 Betten, sagt der leitende Arzt Dr. Peter Meyer-Menk, daß es früher etwa 600 Abbrüche bei ihm pro Jahr gegeben habe, von Mai 1984 bis Mai 1985 sei diese Zahl auf 450 herunterge-Offiziell wird angeblich in

Bundesrepublik und West-Berlin pro Jahr nur jeder dritte Schwangerschaftsabbruch gemeldet. 1977 waren es 54 309, 1932 stieg die Zahl auf 91 000, 1984 lag sie bei 86 300. Günther von Lojewski begleitete diese Zahlen mit dem Text: "Für Robbenbabies schlägt in Deutschland das Herz lauter." Sein US-UItraschallfilm sei "hart, brutal, aber ein historisches Dokument". Was viele nicht gewußt haben könnten, werde jetzt bewiesen: daß schon ein 12 Wochen alter Fötus das Studium der winzigen Herzklappen ermögliche, daß, wie Nathanson vorstellte, Mund, Nase und Füllung der Gehirnkammern nachweisbar seien.

Diesen Nachweis hat schon eine Broschüre geführt, die



.. doch die Dunkelziffer liegt weit höher: Experten spre-

das Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit 1984 in großer Auflage herausgab. Text und Titelbild: Ein Fötus im Mutterleib kann bereits empfinden und erleben: Seine Augen sind noch geschlossen, aber Wochen vor der Geburt kann er schon Hell und Dunkel unterscheiden. Mit all seinen erwachenden Sinnen - vor allem Fühlen und Hören - nimmt er seine kleine Umwelt wahr. Auf seine Weise spürt er schon, ob er geborgen ist."

Bis vor wenigen Jahren, so heißt es in der Broschüre, habe die Annahme vorgeherrscht, der Embryo durchlaufe während seines Wachstums "tierähnliche Stadien". Die moderne Embryologie habe diese (auf Ernst Haekckel und sein "Biogenetisches Grundgesetz" von 1866 zurückgehende) Vorstellung als falsch widerlegt, der Irrtum halte sich aber "leider mit besonderer Hartnäckigkeit".

Um werdende Mütter in ihrem Entschluß zu bestärken, das Kind auch zur Welt zu bringen, wird in der Schrift unter anderem erwähnt: "So unglaublich es uns erscheint: Wenn der Embryo noch nicht einmal ganze zwei Millimeter groß ist, funktioniert bereits

über ihn zu Gericht sitzende Richter

hat freilich in letzter Zeit mehr als

einmal durch Fragen seinen Zweifel

an der Glaubwürdigkeit dieses Kron-

zeugen für die "Bulgarian connec-

tion" beim Papstattentat erkennen lassen Auch der Auftritt als "wieder

Fleisch gewordener Jesus Christus"

hat den Türken nicht gerade glaub-

würdiger gemacht. Auf ihn scheint -

## Drei Prozesse, viele Lügen und unzählige Rätsel Auch Agea gilt als "pentito". Der

Papst-Attentat, bulgarischer Geheimdienst, Camorra und die Geheimloge P 2: Steht alles miteinander in Verbindung? Noch halten sich Aussagen und Dementis die Waage.

Von F. MEICHSNER

Yer higt eigentlich nicht? Das scheint zur Preisfrage in drei ▼ italienischen Prozessen geworden zu sein, die sich seit einigen Tagen zu einem einzigen unentwirrbaren Konspirationsknäuel zu vermengen drohen. Die weit über Italien hinaus interessierende Wahrheit, die den Hintergrund des Papstattentats aufhellen soll, ist darin selbst mit dem stärksten Mikroskop bisher nicht auszumachen.

Die drei Prozesse laufen unter den Stichworten "Bulgarian connection", "Camorra" und "Super-S". Letzteres steht dabei für "Super-Sisme", einem angeblich von der Geheimloge P 2 beherrschten illegalen Kontrollorgans des ehemaligen italienischen Geheimdienstes.

Wenn der im Camorra-Prozeß von Neapel angeklagte "reumütige" Gangster Giovanni Pandico nicht lügt, geht die Versiechtung auf das Jahr 1981, also auf eine Zeit zurück, die lange vor dem Beginn der drei Prozesse liegt. Im Sommer dieses Jahres wurde der gerade zu lebenslanger Haft verurteilte türkische Papstattentäter Mehmet Ali Agca in die als ausbruchsicheres "Supergetangnis" deklarierte Haftanstalt von Ascoli Piceno an der Adria eingeliefert. Er erhielt eine Zelle neben dem Boß der "Neuen organisierten Ca-morra", Raffaele Cutolo, zugewiesen. als dessen "Privatsekretär" damals noch Pandico fungierte.

Das ist der objektiv gesicherte Tatbestand, den Pandico dieser Tage erst in einem Interview, dann im neapolitanischen Gerichtssaal vor einer Traube von Journalisten – durch die folgende Erzählung ergänzte:

"Agca war verängstigt. Er konnte kein Italienisch, hatte keine Anzüge,

war verdreckt, Ich und Cutolo beschlossen, ihm zu helfen. So ein Typ konnte uns sehr mützlich sein. Wir konnten ihn unter Umständen als Killer im Gefängnis gebrauchen. So besorgten wir ihm Kleidung und ein Fernsehgerät. Wir ließen seine Zelle mit Teppichen auslegen. Wir schenkten ihm Bücher und ein Worterbuch."

Jedes möglicherweise aufkommende Erstaunen wischte Pandico mit der Bemerkung hinweg: "Ascoli Piceno war weit mehr als ein Gefängnis, es war ein Hauptquartier unserer Neuen organisierten Camorra. In dieser Zeit zählte dort die Gefängnisleitung gar nichts. Wer Hilfe brauchte. mußte sich an uns wenden." Gefängnisdirektor Cosimo Giordano bezeichnete er als "il nostro amigo".

Ende September sei dann Agca vom Bischof von Ascoli Piceno, Monsignore Morganto, besucht worden. Danach habe er viele Stunden im Gespräch mit Gefängniskaplan Santini, einem unserer Mitglieder", verbracht. Am 29. Dezember seien auch zwei Leute des Geheimdienstes zu Agca gekommen. "Eines Tages erfuhren wir", so Pandico, "daß der Justizminister für den 2. März Cutolos Verlegung nach Asinara (Sardinien) angeordnet habe. Fünf oder sechs Tage vor diesem Datum warnte uns unser Freund Giordano, der Gefängnisdirektor. ,Paßt auf , sagte er zu mir, ,die wollen 'o professore (Cutolo) während der Reise umbringen.' Über unseren Anwalt setzten wir uns mit Pazienza (ein heute in New York einsitzender, damals für den Geheimdienst arbeitender dunkler Geschäftsmann und P-2-Mitglied) und Musumeci (General und ehemaliger stellvertretender Geheimdienstchef, ebenfalls P-2-Mitglied) in Verbindung."

Musumeci sei sofort nach Ascoli gekommen und habe einen Handel vorgeschlagen. "Er setzte die Verschiebung von Cutolos Verlegung um zwei Wochen durch, und erhielt von uns dafür die Zusage, Agca zur Zusammenarbeit mit der Justiz zu bewegen. Er gab uns (für Agca) den Ent-

von der Sowjetunion und Bulgarien die Rede war. Wir ließen den Türken unterschreiben " Soweit die Erzählung des als "le-

bendes Archiv der Camorra" geltenden "superreumütigen" Pandico, der im neapolitanischen Camorra-Prozeß auch einer der Hauptbelastungszeugen gegen den unter der Anklage des Drogenhandels stehenden radikalen Europarlamentariers und Ex-TV-Showmaster Enzo Tortora ist. Agca hat die Version sofort bestrit-

ten. Er behauptet, Pandico niemals begegnet zu sein. Auch Musumeci. heute einer der Hauptangeklagten in dem römischen Prozeß gegen die "Super-S"-Organisation, dem unter anderem die Verwischung von Spuren zur Aufdeckung des Bombenattentats auf den Bahnhof von Bologna (August 1980) vorgeworfen wird, leugnet alles. Er sei nie im Gefängnis

von Ascoli gewesen, versichert er. Wer lügt hier nicht? Das römische Schwurgericht, vor dem sich Agca gemeinsam mit dem von ihm belasteten türkischen und bulgarischen Mitangeklagten zu verantworten hat, beschränkte sich zunächst darauf, die Erzählung Pandicos zu den Akten zu nehmen. Es behielt sich vor, den "Camorrista" später noch direkt einzuvernehmen. Seine Erzählung ist zumindest in einem Punkt widerlegt: Zum angeblichen Zeitpunkt seines Besuches im Gefängnis von Ascoli Piceno war Musumeci nicht mehr stellvertretender Geheimdienstchef.

Was die Zustände in diesem Supergefängnis" anbelangt, gab freilich ein anderer "pentito" (reumiitiger) dem Cutolo-Sekretär im neapolitanischen Camorra-Prozeß uneingeschränkt recht. Salvatore Federico, Chauffeur von Cutolos Frau Rosetta, berichtete: "Steckbrieflich gesuchte Camorristi gingen dort in Karabinieri-Uniform ein und aus, und zu den Besuchern gehörte auch Rosetta Cutolo in Polizeiuniform."

Laut Pandico wurde in diesem Gefängnis 1981 auch der Freikauf des von den Roten Brigaden entführten

neapolitanischen DC-Politikers Ciro Cirillo ausgehandelt. Die entscheidende Besprechung habe im Büro des Gefängnisdirektors Giordano zwischen Cutolo, dem jetzigen DC-Minister Gava, der "Don Raffaele die Hand küßte", und dem P-2-Mann Pazienza stattgefunden. Der Camorra-Boß habe gegen ein Lösegeld in Höhe von 2,4 Millionen Mark, das Industrielle aus Kampanien an die Roten Brigaden und die Camorra zahlten, die Freilassung Cirillos vermittelt.

Lauter Lügen - auch das? Pandico ist ein "Überläufer" und deshalb sicherlich mit Vorsicht zu beurteilen. Ihn mag die Hoffnung bewegen, daß die Strafe für sein früheres Mitwirken an zahllosen Camorra-Verbrechen um so geringer ausfällt, je sensatioseine "Enthüllungen" sind. Immerhin hat er für seine "Zusammen-arbeit mit der Justiz" schon einen bohen Preis gezahlt. Die Camorra ermordete seine Mutter.

zumindest in diesem Punkt-eher das von Christoph Martin Wieland schon vor zwei Jahrhunderten geprägte Motto zuzutreffen: "Ein Wahn, der mich beglückt, ist eine Wahrheit wert, die mich zu Boden drückt." Daß Lügen kurze Beine haben, hat

sich jedenfalls in den drei merkwürdig ineinander verwobenen Prozesdunkle Geheimdienstmachenschaften bisher nicht bestätigt. Vorläufig scheinen sie noch der Wahrheit mit langen Beinen davonzulaufen.





Von Frankfurt aus Deltas Medallion · Business · Klasse nach Atlanta oder Dallas/Ft.Worth. Luxus zum Spartarif. und bei der Gepäckausgabe. Großzügige Freige-Geschäftsreisen – ein Vergnügen wie nie zuvoz Freuen Sie sich auf eine Auswahl an Feinschmeckergerichten und Desserts. Elegantes Gedeck. Natürlich auch Cocktails, erlesene Weine, Sekt und Liköre.

Entspannen Sie sich von Luxus umgeben. Die Ein separates Abteil nur für die Business-Klasse.

neuen, breiteren Sitze bieten noch mehr Komfort. Bevorzugte Abfertigung beim Aussteigen

päckgrenze. Wenn Sie Erster Klasse fliegen, stehen Ihnen Schlafsessel zur Verfügung. Wenden Sie sich an Ihr Reisebüro. Oder rufen Sie bitte unser Delta-Büro in Frankfurt an. Ruf: 069/256030. Telex 416233. Deltas Ticket Office befindet sich in der Friedensstraße 7, 6000 Frankfurt/Main.

Delta. Profis auf der ganzen Linie.



## In der Union ist jetzt Zurückhaltung gefragt

Aber: Außenpolitik bleibt Zündstoff in der Koalition

THOMAS KIELINGER, Bonn Eine Woche vor der parlamentarischen Sommerpause weichen in den Reihen der Unionsfraktion die Debatten der letzten Wochen einer überragenden Erkenntnis: Es darf in den zwei Monaten des berüchtigten Sommerlochs keine "Interview-Peste geben, wenn die Regierung nicht weiter ihren Kredit verspielen will. Da auch das Kanzleramt hierin die wichtigste Hausaufgabe des Sommers sieht, geben sich die zuletzt arg strapazierten Spitzengremien aus CDU und CSU der Hoffnung hin, daß die Kohl-Regierung aus dem von CDU-Generalsekretär Geißler diagnostizierten "Zwischentief" endlich herauskommen werde.

Wichtige Vorarbeiten glaubt man erfolgreich abgeschlossen zu haben. So liegt im Bereich der Rechts- und Innenpolitik ein tragfähiger Kompromiß auf dem Tisch, der lediglich Fragen über das Wann der parlamentarischen Behandlung offenläßt, etwa beim Thema Demonstrationsstrafrecht. Das zweite wichtige Einigungswerk sind die Beschlüsse zur Arbeitsmarktbelebung und die endgültige Verabschiedung der zweistufigen Steuerreform. Rechtzeitig zum 1. Juli können somit die Haushaltshaltsberatungen in neuem Geiste der Regierungseintracht beginnen. Die CSU hat ihre Einwände gegen die Zweistufigkeit der Steuerreform zwar nicht zurückgezogen, übte sich aber in praktischer Loyalität, als sie unlängst das Gesetzeswerk im Bundesrat pas-

#### Spitzengespräch

Lediglich ein dritter Kernbereich der Regierungsarbeit, die Außenpolitik, bedarf noch der einvernehmlichen Definition und Sprachregelung, wenn nicht doch wieder die "Interview-Pest\* Zwist ins Regierungslager tragen soll. Der Außenpolitik werden sich die drei Parteivorsitzenden noch im Juli in einem Spitzengespräcb widmen. Daß man sich dabei auf besonders heiklem Boden befindet, machte die Fraktionssitzung der CDU/CSU in dieser Woche erneut klar, als - nicht zum ersten Mal deutliche Kritik an Darstellung und Modus der von Hans Dietrich Genscher reklamierten außenpolitischen "Kontinuität" vorgetragen wurde. Aufhänger war das jüngste Interview Genschers mit dem Deutschlandfunk (vgl WELT vom 12.6.)

Fraktionschef Alfred Dregger selber legte den Finger auf die Wunde, als er hervorhob, daß zwar jede Regierung in Kontinuität zu ihrer Vorgangerin stehe, daß aber "eigene Akzente° unverzichtbar seien. Diese eigenen Akzente vermissen viele Unionsabgeordnete in der vom Außenministerium vertretenen Linie. Man wirft Genscher undeutliche Vertretung der deutschen Rechtspositionen in bezug auf die ehemaligen deutschen Ostgebiete vor, man reibt sich an Floskeln wie neue Phase der Entspannungspolitik", aber auch an Stellungnahmen zu Fragen der 3. Welt, wo man den Außenminister allzusehr im Schlepptau gängiger UNO-Deklama-tionen sieht.

#### Verschiedene Auffassungen

So hob der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, Theo Waigel, in einem Interview mit der "Deutschen Welle" am 18. Juni hervor, daß sich beispiels-weise in der Südafrika-Politik die Auffassungen zwischen Union und FDP \_nicht decken". Während das deutsche Außenministerium, darin mit der UNO-Mehrheit einig, mehr zu Verurteilungen Südafrikas und der südafrikanischen Namibia-Politik neigt, betont Waigel, daß man etwa in Südwestafrika "einem Ansatz zu mehr Demokratie und mehr Mitwirkung eine Chance geben sollte". Be-obachter sehen in der Südafrika-Thematik die Potenz für neuen außenpolitischen Streit im Regierungslager. Interessanterweise zeichnet sich eine ähnliche Entwicklung innerhalb der amerikanischen Regierung ab.

Die Frage, wie man möglichst unbeschadet die Sommerpause übersteht, wird letzlich an die Führungsstärke des Kanzlers gerichtet. Er seinerseits braucht genaue Absprachen mit den "Verkäufern", den Regierungssprechern, damit der Markt mit den richtigen politischen Initiativen bedient wird. Wie die WELT erfuhr. hat noch der inzwischen aus dem Amt geschiedene Regierungssprecher Boenisch erste Pläne ausgearbeitet, was man während der Sommerpause so alles "in die Auslagen stellen" könne - hoffentlich, so klingt es seufzend, keine ungenießbaren In-

## Oberst Rudel verhalf Mengele zur Flucht

PETER SCHMALZ, München

Die deutschen Ermittlungsbehörden sind davon überzeugt, daß die Dokumente über den KZ-Arzt Josef Mengele, die dessen Sohn Rolf der Illustrierten "Bunte" vorgelegt hat, zweifelsfrei echt sind. Die Chefredaktion des Blattes hatte dem Bundeskriminalamt bereits vor vier Tagen vier Kladden der Tagebücher zur Prüfung überlassen und die telefonische Auskunft erhalten: "Absolut echt."

Der Frankfurter Oberstaatsanwalt Hans-Eberhard Klein, der die Fahndung nach dem "Todesengel von Auschwitz" leitet, wollte gestern dazu noch keine Stellungnahme abgeben, kündigte aber für heute eine Erklärung an. Neben zahlreichen Bildern, die Josef Mengele in seinem südamerikanischen Versteck zeigen, legte der 41jährige Rechtsanwalt Rolf Men-gele der Münchner Illustrierten 5000 Seiten Tagebücher und Briefe vor. Dieses Material und der mündliche Bericht des Sohnes sind die Grundlage für eine sechsteilige Fortsetzungsserie, die in der jüngsten Ausgabe des Blattes begonnen wurde.

Einige bei diesen Unterlagen fehlende Notizbücher Mengeles aus den Jahren 1962 bis 1978 liegen dem "Stern" vor, der nach Prüfung von Sachverständigen ebenfalls keinen Zweifel an der Echtheit der Dokumente hat. Ein Sprecher des Hamburger Blattes gestern zur WELT: Beides stammt wohl aus derselben Quelle und ergänzt sich."

#### Keine Reue

Dabei wird ein Persönlichkeitsbild des KZ-Arztes deutlich, in dem keine Anzeichen von Schuldeinsicht und Reue über die Greueltaten erkennbar sind. Er habe, schrieb Josef Mengele an seinen Sohn Rolf, "nicht die geringste innere Veranlassung, irgendwelche Entscheidungen, Handlungen und Verhaltensweisen in meinem Leben über die sachliche Begründung hinaus zu rechtfertigen . . . Meine Toleranz hat wirklich ein exaktes Limit, nämlich wo es um undiskutierbare traditionelle Werte geht und wo ich Gefahren für die mir Nahestehenden und eine völkische Gemeinschaft befürchten muß". Einem Gericht wolle er sich nicht stellen, weil es für ihn keine Richter, sondern nur Rächer

Die Tagebücher belegen erstmals weitgehend lückenlos den Weg des grausamen KZ-Arztes nach 1945. Demnach arbeitete Josef Mengele vier Jahre als Knecht auf einem Bauernhof bei Rosenheim, wo sich der Bauer über die Eigenart seines Helfers wunderte, sich häufig die Hände zu waschen, 1949 wurde er in Genua von der italienischen Polizei verhaftet, die aber nichts von seiner wahren Identität ahnte und ihn nach drei Wochen mit Entschuldigungen wieder auf freien Fuß setzte. Weder die NS-Helferorganisation "Odessa" noch der amerikanische Geheimdienst, so Rolf Mengele heute, haben seinem Vater bei Flucht und Untertauchen

geholfen. Diesen Dienst habe vielmehr der hochdekorierte Luftwaffenoberst Hanns-Ulrich Rudel geleistet, dem gute Beziehungen zu südamerikanischen Regierungschefs nachgesagt wurden.

#### Zwei Treffen

Rolf hat seinen Vater zweimal gesehen: 1956 in einem Berghotel in der Schweiz, wo ihm ein freundlicher Mann als sein Onkel vorgestellt wurde, und 1977, als er genug hatte von den brieflichen Streitgesprächen und unerkannt zu dem meistgesuchten Nazi-Verbrecher nach Brasilien reisen konnte. Über die Familie Bossert sei er zu einer kleinen und sehr ärmlichen Holzhütte gekommen und habe dort seinen Vater wie "eine gescheuchte Kreatur" gefunden. Er sei voller Angst gewesen, habe unter Depressionen gelitten und habe Selbstmordabsichten geäußert. Dennoch habe sein Vater noch immer vom unwerten Leben gesprochen und nicht begriffen, daß niemand das Recht habe, über Wert und Unwert eines Lebens zu urteilen.

Noch heute scheint Rolf Mengele unter dieser Haltung seines Vaters zu leiden. "Wir haben das Gefühl, daß sich der Sohn von dieser Last befreien wollte, indem er uns freimutig sein Wissen und seine Unterlagen über den Vater offenbarte", meinte "Bunte"-Redakteur Norbert Sakowski gestern. Rolf Mengele habe dafür kein Honorar erhalten. Weder aus dem Material der "Bunten" noch aus dem des "Sterns" sind Anhaltspunkte für den Tod Mengeles zu finden, es gibt aber auch keine Hinweise, die der Version widersprechen würden, der auf einem Friedhof im brasilianischen São Paulo Begrabene sei nicht mit dem NS-Arzt identisch.

## Ansehen der Bundeswehr Keine Einigung über den neuen hat sich verbessert

Wörner stellte Weißbuch vor / "Sichere Perspektive"

RÜDIGER MONIAC, Bonn Mit dem Weißbuch "Zur Lage und Entwicklung der Bundeswehr" hat die Bundesregierung ihre Anklindigung realisiert, im Laufe dieser Legislaturperiode nach einem ersten Weißbuch vom Oktober 1983 über die Sicherheitspolitik mit einem zweiten der Öffentlichkeit einen umfassenden Überblick über die Zukunft der deutschen Streitkräfte zu geben. Bei der Vorlage des bislang umfangreichsten Dokumentes zeigte sich Bundesverteidigungsminister Wörner im ganzen gesehen zufrieden mit den in seiner Amtszeit erzielten Verbesserungen. Er sagte, in jeder Beziehung stehe heute die Truppe besser da als seit langem. General Altenburg ergänzte als Generalinspekteur, die Soldaten spürten, daß die Führung . im Ministerium sich ernsthaft um die Behebung der erkannten Mängel bemühe. Das werde allgemein gewürdigt und hebe die Stimmung in der Truppe, wie Wörner feststellte.

Dem Minister kam es in der zur Vorstellung des neuen Weißbuches veranstalteten Pressekonferenz darauf an zu imterstreichen, daß, wie viele Gelegenheiten zeigten, sich das Ansehen der Bundeswehr und ihrer Soldaten bei der Bevölkerung entschieden verbessert habe. Man begegne ihr auch mit wachsendem Vertrauen. Das wiesen Umfragen der jüngsten Zeit aus.

#### Weniger Leerlauf

Wie Wörner weiter sagte, stehe die Bundeswehr auf einer "klaren Pla-nungsgrundlage" und habe eine "sichere Perspektive". Sie erhalte geniigend Mittel und Geld zum ausreichenden Üben. Die Zahl der Längerdiener sei seit Übernahme der Verantwortung durch die Regierung Kohl/Genscher um 11 500 "Längerdiener" gestiegen. In zwei Jahren wird die Truppe nach Altenburgs Worten bei der jetzt vorgezeichneten Tendenz das Fehl an Unteroffizieren voll gedeckt haben, so daß die Voraussetzungen damit erfüllt sind, den Dienst in den Einheiten abwechslungsreich zu gestalten und den, wie der Minister einräumte, manchmal noch vorhandenen Leerlauf abzubauen.

Wörner verwahrte sich indirekt gegen alle Versuche vor allem von Sozialdemokraten nach Reduzierung der

Bundeswehr, indem er feststellte, es bleibe unabdingbar, die Einsatzstärke der Bundeswehr auch im kommenden Jahrzehnt zu erhalten. Sie ist. in der gültigen Bundeswehrplanung mit 1,34 Millionen Mann bestimmt. Dies sei wegen "unverminderter Bedrohung" nötig, meinte der Minister, auch wenn es nach vierzig Jahren Frieden immer schwerer werde, "dies insbesondere der jungen Generation zu vermitteln\*. Bedrohung ist nach Wörners Worten "nicht die Gefahr eines Krieges, sondern die einer Beschränkung unserer Handlungsfreiheit durch politischen Druck, Drohung oder Erpressung aufgrund überlegener militärischer Stärke des Warschauer Paktes\*.

#### Mehr Details

Das neue Weißbuch zur Bundeswehr stellt in einer bislang nicht ge-kannten Detailfülle nicht nur die Bundeswehr in ihren verschiedenen militärischen Elementen dar, es widmet sich auch der Beschreibung der zivilen Bundeswehrverwaltung und ihrer Probleme und enthält schließlich mehrere Kapitel, in denen ausführlich der Gang der Rüstungsplanung und die Aspekte geschildert werden, die zur Bundeswehrplanung für die neunziger Jahre geführt ha-ben. Die entscheidenden Elemente dieser Zukunftsplanung sind der Öf-fentlichkeit bereits bekannt. In dieser Ausführlichkeit werden sie aber erstmals bekannt gemacht.

Das Verteidigungsministerium will das neue Weißbuch mit einer Auflage von 230 000 Stück verbreiten. Vom ersten über die Sicherheitspolitik wurde im Zusammenhang mit der öffentlichen Auseinandersetzung um die Verwirklichung des NATO-Doppelbeschlusses im Oktober 1983 nach der Erstauflage von ebenfalls 230 000 Stück eine zweite Auflage von nochmals 100 000 Exemplaren gefertigt. Neu an dem jetzt veröffentlichten Bundeswehr-Weißbuch ist, daß parallel zum Erscheinen der deutschen Ausgabe auch eine in englischer und französischer Sprache herauskommt. In Englisch sind 20 000 Stück aufgelegt worden, in Französisch 7000. Im Verteidigungsministerium wurde darauf hingewiesen, daß das neue Weißbuch über das Streitkräfteamt in Meckenheim bei Bonn bezogen werden kann.

# NATO-Jet

\* son!

at N

در میرود ۱۳۰۱ - ۲۵ - سال ۱۳۰۱ - ۲۵ - ۲۵ - ۱۳۰۵ ۱۳۰۱ - ۲۵ - ۲۵ - ۱۳۰۵

5.5

100 - 100 miles

......

Service Services

CANAL TO THE

144 militar 0

and we were

ST 1-12: 12: 12

Terarde (in

Partie Service

Birger tel

British Water

15:--- ::

Est endie

5 4 - The ....

E Mgener

e i jamen ste

TEST TO

FIEL NETTH

---- in in

h the rise

ér lem des Sti

. Se ...

me non in

TELS IN A

meirie Si

Retribet wit

z: 227. B -----

**USA** 

vor e

leschgift-E

---

Die flinf NATO-Länder, die versuchen, gemeinsam ein neues Jagdflugzeug mit dem Projekt-Titel EFA für die neunziger Jahre zu bauen, haben sich nach harten Verhandlungen in London eine letzte Frist zur Kinigung setzt Wie Bundesverteidigungsmini-ster Wörner gestern vor Journalister in Bonn mitteelle nen Amtskollegen aus Rom, Madrid, Paris und London in langwierigen Unterredungen lediglich gelungen, den vom Scheitern bedrohten Einigungsversuch dadurch zu "retten", daß alle einem neuen Auftrag an die beteiligten Industrien zustimmten Diese sind nun aufgefordert, bis zum 15. Juli zu untersuchen, ob die weit auseinanderklaffenden Vorstellungen über die Leistungen des EFA-Flugzeuges doch noch auf einen Nenner zu bringen sind.

Wie es hieß, sind die größten Wi-derstände abermals von der französischen Industrie zu erwarten, die sich, wie bereits berichtet, auf die Entwicklung eines Prototyps versteift hat, der jedoch mich Ansicht der anderen beteiligten Länder zu leicht und mit einem zu schwachen Triebwerk ausgestattet ist. Worner meinte gestern dennoch, er sei "gemäßigt optimistisch\*, obwohl "eimge wichtige Meinungsunterschiede bleiben".

Hinter den Kulissen war weiter in Bonn zu erfahren, daß es dem französischen Verteidigungsminister Herun trotz aller Bereitschaft zur europäischen Kooperation schon bisher nicht gehingen war, auch die an dem Projekt interessierte Industrie seines Landes auf diese Linie zu bringen. Die Firma Dassault, obwohl in wesentlichen Teilen in Staatseigentum. hat es nach den vorliegenden Informationen bisher verstanden, sich dem Einfluß der Regierung zu entzieben. Im Interesse einer langjährigen Auslastung der Produktionskapazitāten möchte das Unternehmen einen leichten auch für den Export geeigneten Jäger bauen.

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. Second class postage is paid at Englewood, NJ 07631 and at additional maling offices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632.

Thema: Markenkraftstoff.



Ein teures Geräusch, zu dem minderwertiges Benzin fähig ist: ffffft. Flüchtige Zusätze lösen sich in Luft auf. Und mit ihnen der Traum vom billigen Tanken: Je mehr von den flüchtigen Stoffen verschwindet, desto weniger Kraftstoff bleibt übrig. Der Kraftstoff-Rest bringt aber nicht nur kühle Rechner ins Grübeln. Auch heiße Motoren kommen bei zu vielen leicht flüchtigen Stoffen ins Stottern. Dampfblasen stören beim Starten und Fahren. Markenkraftstoffe wie Aral und Aral Super verhindern solchen Arger. Sie garantieren einwandfreie Zusammensetzung für wirt-ARAL schaftliches und motorschonendes Fahren. Tanken Sie bei Aral. Denn auf Dauer kann Ihr Motor nur Qualität verkraften. Ihr Autopartner



## Donnerstag, 20. Juni 1985 - Nr. 140 - DIE WELT

## "Sonnenschein" droht mit Massenentlassung

Geschäftsführer: Genehmigungspflicht nicht gegeben

Mit unverminderter Heftigkeit ging gestern in Berkin die juristisch-politi-sche Auseinandersetzung um die Batteriefabrik "Sonnenschein" aus dem Familienbesitz ... von ... Postminister Christian Schwarz-Schilling (CDU) weiter: Geschäftsführer Bruno Michalski klindigte Massenentlassun-gen noch in dieser Woche an, falls nicht "in ein, zwei Tagen" klar sei, ob die Zwangsmaßnahmen gegen den Betrieb, dem Umweltbelastung vorgeworfen wird, zunächst "mit aufschiebender Wirkung" ausgesetzt

Em recentation

in the stranger of the contract of the contrac

ie3. sind die Bib.

Sine all erwards

stres Property

och nach Anadra

liger Lande at

States of Wedney

Sooth et sei seit

obwohl enge

an Kurissen verg

क्रास्त वंद्येक स्त

Berettschaft in e

Detailed and

ger was auch des

resserte Indiane

diese Link ab

Dassault obedit

feiler in States

Can not less the

outher versit

de-Regenique

eresso einer inge

der Produkten

dar Unianteine

r. für den Erpoge

Ps 523-570) is paste

AGENT TO COM THE TO THE TO THE TOTAL COM THE

Falls es eine neue Rechtslage gibt, müssen wir uns zumindest darauf einstellen dürfen", sagte Michalski vor der Presse. Falls weder das um "Aussetzung der Vollziehung" ersuchte Verwaltungsgericht noch die zuständigen Richter am Oberverwaltungsgericht sich unverzüglich äu-Berten, müsse der Berliner Betrieb geschlossen werden: "Noch beschäftigen wir die Leute in den ordungsgemäß stillgelegten Abteilungen mit anderen Arbeiten und stellen vorhandene Bestände fertig." Den täglichen Verkaufsverlust bezifferte Michalski auf "rund eine Viertelmillion Mark". Sollte Berlin mit seinen 240 Arbeitsplätzen ausfallen, wären auch weitere 150 bis 200 Arbeitnehmer im Außendienst und im hessischen Mutterhaus in Büdingen betroffen.

Michalski wiederholte die Vorwürfe der Firma: "In Anbetracht des bisherigen Verhaltens des Senats und seiner Argumentation in dieser Sache ist sein Vorgehen für uns absolut unverständlich, ungerechtfertigt und empörend." Er sprach von "inquisitorischen Maßnahmen. Der Senat sei seit 15 Jahren stets über die Situation im Werk informiert gewesen: "Es gab Hunderte von Besuchen von Ingenieuren, Naturwissenschaftlern und Juristen, die der Senat veranlaßte: Was haben eigentlich diese Herren gemacht?\*

#### Kern des Streits

"Sonnenschein"-Sprecher schälte noch einmal den Kern des schwerwiegenden juristischen Streits heraus: Von den umstrittenen 18 Schmelzöfen für Blei seien 13 vor 1971 errichtet worden und unterlägen somit dem "Bestandsschutz" des

Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) von 1974. Bei den restli-chen fünf Öfen sei, weil die Anlage (in denen die Öfen stehen) ebenfalls an sich vor 1971 vorhanden gewesen sei,

HANS-R. KARUTZ, Berlin lediglich eine Anzeige- aber keine Genehmigungspflicht gegeben gewesen. Michalski räumte dabei ein, daß Paragraph 15 dieses Gesetzes sehr wohl eine Genehmigungspflicht vor-sieht, falls eine "wesentliche Ande-rung" des Betriebes vorgenommen werde. Dies sei jedoch in dem Berli-ner Werk nicht der Fall gewesen.

Alle Bleiöfen seien angezeigt, ihre Existenz jedenfalls auch Vorgängern von Umweltschutzsenator Horst Vetter (FDP), wie beispielsweise Erich Pätzold (SPD), bekannt gewesen. Der Geschäftsführer verwies auf eine auch vom damaligen Regierenden Bürgermeister Dietrich Stobbe 1979 unterzeichnete Antwort auf eine parlamentarische Anfrage, wonach die Firms beim Immissionsschutz nicht ordnungswidrig gehandelt habe.

#### Strafantrag gestellt

Vor dem Verwaltungsgericht hatten Vetters Experten am 15. Juni dagegen den Anschein erweckt, als seien sie stets davon ausgegangen, daß alle Bleischmelzen schon 1971 vorhanden gewesen und danach keine weiteren installiert worden seien. Eine Genehmigungs- und nicht nur (wie Firms und Senat jahrelang meinten) Anzeigepflicht sahen die Richter auch für die Herstellung der Bleipaste. Der hohe Reinblei-Anteil in diesem Rohstoff mache seine Herstellung von einer formellen Erlaubnis abhängig, die es nicht gab.

Die Umweltschutzkammer des Verwaltungsgerichts, in diesem Bereich sehr erfahren, kam auch in der Frage der Durchschnitts- oder Höchstwerte des Bleistaubniederschlags zu einer anderen Auffassung als Firma und Senat. Die Verwaltung dürfe nicht "nach dem Rosinenprinzip" rechnen und nur Mittelwerte zugrunde legen. Auch sogenannte "Ausreißer" seien zu berücksichtigen. Im übrigen sei nie konkret bei allen Fabrikanwohnern die Belastung gemessen worden.

Gestern stellte der Anwalt der vier Kläger, Reiner Geulen, Strafantrag egen das Ehepaar Schwarz-Schilling sowie Vetter, Ex-Senator Pätzold und Geschäftsführer Michalski. Die Vorwürfe lauten auf Luftverunreinigung, illegalen Betrieb genehmigungspflichtiger Anlagen, schwere Umweltgefährdung, Subventionsbetrug, Sachbeschädigung und Körperverletzung. Für den 6. Juli ist inzwischen die Abstimmung über den von AL und SPD getragenen parlamentariFlughafen Frankfurt: Ort schwerer Anschläge de auch ein Bombenattentat auf den

Der Frankfurter Rhein-Main-Flughafen ist in den vergangenen Jahren bereits mehrfach das Ziel von Anschlägen gewesen. Der folgenschwerste Anschlag ereignete sich Anfang April 1979 in der auf dem Flughafenvorfeld gelegenen Lufpostumschlagshalle der Lufthansa. Dort flog ein mit Paketpost beladener Tiefladeranhänger in die Luft. Zehn Angehörige der Lufthansa, die mit Verladearbeiten beschäftigt waren, erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Der Sprengkörper befand sich in einem Paket, das an einen Empfänger in Tel Aviv gehen sollte. In der Luftpostleitstelle auf dem Flughafen waren im November 1973 bereits zwei mit Sprengstoff gefüllte Briefe explodiert. Damals wurden zwei Postbeamte beim Sortieren der für Israel bestimmten Sendungen verletzt.

Einen weiteren Anschlag in Frankfurt gab es im Mai 1982, als im Navigationssystem der Bundesanstalt für Flugsicherung ein Brand gelegt wur-de. Hier ging ein sogenannter Voreinflugzeichen-Sender in der Nähe von Neu-Isenburg in Flammen auf. Es handelte sich um ein Gerät, das dem Piloten akustisch und optisch die Entfernung zum Aufsetzpunkt auf den Landebahnen angibt. Zwei ähnliche Anschläge auf die Flugsicherung hatte es auch in den Jahren zuvor schon gegeben. Im August 1982 wur-

Münchener Flughafen Riem verübt. Dort explodierte eine Bombe in einer speziell für Israel eingerichteten Abfertigungshalle. Sieben Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Etwa 600 Passagiere zweier Flüge der israelischen Fluggesellschaft El Al sowie der Lufthansa, die kurz zuvor diesen Bereich passiert hatten, entgingen nur knapp der Katastrophe. Die Bombe explodierte damals in einem Koffer, den ein Unbekannter beim Transitgepäck abgestellt hatte. Zu dem Anschlag bekannte sich später eine unbekannte Gruppe mit dem Na-men "Gerechtigkeit für palästinensische Organisationen".

Schon 1970 hatten drei Araber, die eine israelische El Al-Maschine von München nach Libyen entführen wollten, ein Bombenattentat in Riem verübt. Dabei wurden ein Israeli getötet, zehn Personen erlitten Verletzungen. Die Attentäter konnten damals festgenommen werden. In der langen Reihe der Anschläge auf Flughäfen in den vergangenen Jahren waren in der Hauptsache palästinensische Terroristen die Urheber. Arabische Terroristen waren zum Beispiel verantwortlich bei dem Anschlag auf Passagiere einer El Al-Maschine auf dem Flughafen von Istanbul im Jahre 1976. Hier wurden vier Passagiere getötet und weitere 21 verletzt. 1978 beschossen Terroristen auf dem Pariser Flugha-



Rhein-Main-Flughafen, Mittwach, 14.42 Uhr: Eine Bombe tötet mehrere Menschen

Zu diesen Anschlägen bekannte sich fen Orly Passagiere, die auf ihren Abflug mit einer El Al-Maschine nach die baskische ETA. Tel Aviv warteten. Drei Terroristen Auf dem Flughafen Zürich-Kloten wurden von der Polizei getötet. Auf komte 1980 ein Sprengstoffanschlag dem New Yorker Kennedy-Flughafen verbindert werden. Dort versuchte ging im selben Jahr eine Bombe ein deutscher Staatsangehöriger, eihoch. Dort wurden vier Menschen nen mit Sprengstoff gefüllten Koffer verletzt. Ein weiterer Bombenanals Passagiergepäck in eine El-Al-Maschlag ereignete sich 1979 auf dem schine zu schmuggeln. Der Spreng-Fhighafen in Madrid. Dort gab es ei-

1973 und 1979 waren Luftposteinrichtungen das Ziel von Attentätern / Sprengsatz in einem Paket für Israel

satz explodierte, als er entschärft werden sollte. Niemand kam dabei zu 1981 entstand erheblicher Sachschaden bei einer Explosion vor dem EL-AL-Büro auf dem Flughafen Rom-Fiumicino, zu dem sich eine arabische Organisation zur Befreiung Palästinas bekannte.

1982 gab es einen weiteren Überfall auf den Flughafen Ankara mit zehn Toten. Hier wie bei einem weiteren Bombenanschlag auf den Flughafen Orly 1983, der acht Menschenleben und 54 Verletzte forderte, waren armenische Organisationen die Urhe-

## **USA** warnen Deutsche vor einer Kokainwelle

Rauschgift-Experten in Bonn / Händler suchen neue Märkte

EBERHARD NITSCHKE, Bonn In diesem Jahr werden in Westeuropa, größtenteils über südamerikanische Händler, etwa 20 Tonnen Kokain abgesetzt werden. Diese Feststellung traf Jon R. Thomas, Assistent Secretary for International Narcotics Matters (Referatsleiter für Drogenbekämpfting im Außenministerium) aus Washington vor der Presse in Bonn. Thomas bereist zur Zeit an der Spitze eines Rauschgift-Experten-Teams Europa, um vor den Folgen der Kokain-Flut zu warnen. Nach Hochrechnungen könnte durch zehn Tonnen Kokain eine Million Rauschrift-Abhängiger hervorgerufen wer-

In USA, so Thomas, gibt es bei einem geschätzten Jahresverbrauch von 60 Tonnen des wie er sagte "ge-fährlichsten Rauschgiftes, das wir kennen" etwa "vier bis fünf Millionen Abhärgien in Sahmlanidaritan". Die Abhängige in Schwierigkeiten". Die Folgen des Kokain-Mißbruchs zeigen sich oft erst, dann allerdings dramatisch, nach zwei bis vier Jahren. Die Experten aus USA, die die gute Zu-sammenarbeit bei der Rauschgift-Abwehr mit der Bundesrepublik Deutschland hervorhoben, wollen durch Verbreitung ihrer Erfahrungen diese Abwehrfront verstärken. Vor ihrem Besuch in Bonn, wo sie auch vor dem Verband der Eltern drogengefährdeter Jugendlicher auftraten, waren sie in London, ihre nächste Station ist Rom.

#### Verheerende Wirkung

Wie der Drogenarzt Dr. Jon Mac-Donald erklärte, sei es "tragisch, zu glauben, daß Kokain nicht abhängig macht". In Tierversuchen habe er festgestellt, daß Kokain verheerender wirkt, als Heroin. Die Versuchstiere hätten die gleiche Gier nach dem Stoff und nach immer größeren Mengen gezeigt, wie siichtige Abhängige. Im Labor habe man festgestellt, daß Kokain auf die gleichen Gehimpar-tien Einfluß hat, die Hunger und Durst steuern. Tiere, die durch Betä-tigung einer Klappe Zugang sowhl zu Heroin wie zu Kokain gehabt hätten, nahmen Kokain zu sich, bis sie tot umfielen, ohne zwischendurch zu essen und zu trinken. Sie wären schneil verwahrlost und hätten sich nicht mehr gepflegt.

Zu der Bonner Besuchsgruppe zählt auch der ehemalige Abgeordnete von Wisconsin und Senatsanwär-

ter, Peter Baer, der zu den 50 Prozent von ehemaligen Kokain-Süchtigen gehört, bei denen eine Rehabilitie rung erfolgreich war. Sie ist, so die US-Experten, bei Kokain wesentlich schwieriger und prozentual geringer, als bei den anderen Rauschgiften. Baer: .Ich glaubte Freunden, die mir sagten, das sei eine schicke Sache. und fing damit an." Vor einer Debatte im Wahlkampf für den Senat seines Staates nahm er die erste Portion, fühlte sich "high" und hatte das "verführerische Erlebnis", daß die Debatte voller Energie und erfolgreich von ihm geführt wurde. Statt aber in den Monaten darauf häufiger in diesen euphorischen Zustand durch das Rauschgift geführt 21 werden, wurde er immer deprimierter, das Urteils-vermögen und die Präzision des Denkens nahmen auffällig ab, körperlicher Verfall trat ein - bis zu seiner

#### Kein Schulden-Abbau

Nachdrücklich bestritt Jon R. Thomas, daß Länder in Südamerika, aus denen der Kokain-Handel heute hauptsächlich gesteuert wird, durch den Export des tödlichen Giftes etwa ihre Schulden abtragen würden. Der Anbau habe keinen nennenswerten Gewinn, der Handel investiere in ganz anderen Ländern, schon um die Gewinne in harten Währungen anzulegen. Bleibe das Geld im Lande, dann werde es dazu verwendet, um Beamte in großem Stil zu korrumpieren oder einzu-

Den Kampf gegen das Rauschgift finanziert Washington nach Angaben von Thomas 1985 mit über 50 Millionen Dollar, wobei auf Mexiko allein 10 Millionen Dollar entfallen, noch mehr auf Kolumbien, wo Kokain bereits nach den Feststellungen des Arztes Sidney Cohen von der "Vista Hill Foundation" die Verbreitung von Marihuana gerunden hat,

Ein schwacher Trost ist es angesichts dieser Situation, daß nach den Worten von Thomas im Jahre 1985 erstmals die Produktion von Opium, Cannabis und Kokain zusammen unter die Menge der Vorjahre fallen wird. Viel wesentlicher ist es aber, daß Kokain in solchen Mengen hergestellt wird, daß der Handel unter allen Umständen nach neuen Märkten suchen muß - in Europa.

# liebe Singles, unser, Sport- & Spaß-Paket", weil Spaß mit Gesundheit Hand in Hand geht. Ihre DKV, die private Krankenversicherung.

nen Toten und neun Verletzte. In der-

selben Zeit explodierten in der Stadt

zwei weitere Bomben, die Folge wa-

ren hier fünf Tote und 95 Verletzte.

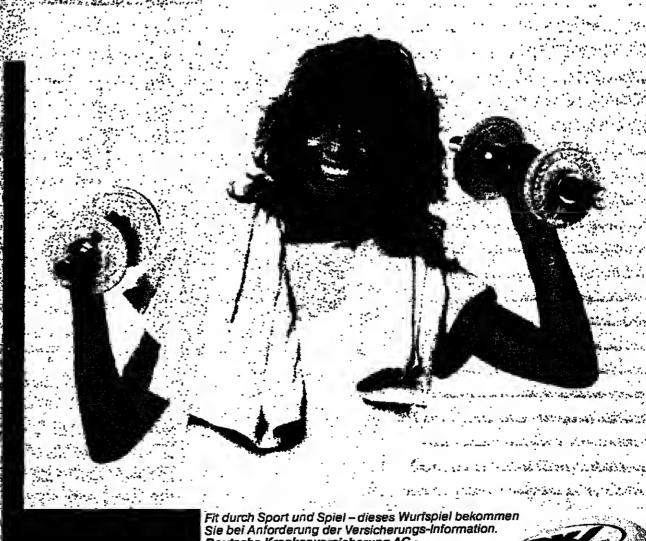

Deutsche Krankenversicherung AG -

Aachener Str. 300, 5000 Köln 41

Sport- & Spaß-Paket

Die DKV. Europas größte private Krankenversicherung, versichert Sie individuell nach Maß und fördert aktiv thir Wohlbefinden. Denn selbstbewußte Menschen tun heute viel für die gesunde Lebensführung. Diese Eigeninitiative unterstützen wir mit vielen Tips und Informationen aus unserem "Sport-& Spaß-Paket". Von gesunder Emährung bis hin zu Spaß bei Sport und Spiel. Je vernünftiger wir mit unserer Gesundhelt umgehen, umso mehr tun wir für uns alle. Denn Aktivität beugt Gesundheltsrisiken vor und hilft; Kosten im Gesundheitswesen stabil zu halten. Machen Sie mit, werden Sie fit. Wie, zeigt Ihnen unser "Sport- & Spaß-Paket".

Vorbeugen ist besser als heilen. Bestellen Sie noch heute die von der DKV herausgegebenen

"Stop dem Streß" (DM 9,80)

Vom richtigen Essen" (DM 6,-) "Milliarden für die Gesundheit" Die DKV-Versicherungs-Information

PLZ/Wohnort:

Deutsche Krankenversicherung AG Abteilung Öffentlichkeitsarbeit



Gesundheit ist ein Stück von Ihrem Lebensglück.

Harte

"guppi hel

ingeriod.

wer bioche.

In other Was

Fig. 5.ck

The river live

e Komplexee i i

TENT TUNCO

 $p_{erin}$ 

Elektronik für höchste Zuverlässigkeit im Schienenverkehr

Hilversum, Juni '85. Die niederländische Eisenbahn erprobt das erste Mikrocomputer-Stellwerk der Welt für den Fernverkehr – geliefert von Siemens.

Immer dichtere Zugfolgen auf begrenzten Streckennetzen und hohe Spitzengeschwindigkeiten stellen besondere Anforderungen an die Zuverlässigkeit des heutigen Schienenverkehrs. Mikroelektronik jetzt auch in der Eisenbahnsignaltechnik gewährleistet dabei höchstmögliche Sicherheit und Wirtschaftlichkeit.

Mikroprozessoren prüfen, ob die Gleise frei sind, steuern die Weichen, errechnen den Fahrweg der Züge und bestimmen deren zulässige Geschwindigkeit. Blitzschnelle Fehlerortung und Rückmeldung, minimaler Wartungsaufwand und ein großer Überwachungs-

bereich durch Rechnerkopplung über Lichtwellenleiter sind die Vorteile. So werden in Hilversum wenige Mikrocomputer 52 Gleisabschnitte mit 36 Weichen, 29 Signalen und 3 Bahnübergängen steuern und überwachen – Sicherheit und Komfort für täglich 230 Züge und 15000 Fahrgäste.

Die Eisenbahnsignaltechnik ist nur eines der vielen Anwendungsgebiete der Mikroelektronik. Wenn Sie mehr über diese Schlüsseltechnologie und den Nutzen ihrer Anwendung wissen wollen, schreiben Sie an Siemens AG, Infoservice 112-1099, Postfach 156, D-8510 Fürth.





## Regierung Gonzalez muß sich Vorwurf ,autoritärer Willkür' gefallen lassen

Spaniens Sozialisten erwägen Kabinettsumbildung / Parteispionage und Justizerpressung

ROLF GÖRTZ. Madrid

Was als "Abhörskandal" bisher nur dem Vizepräsidenten der spanischen Regierung, Alfonso Guerra, in ernsthafte Schwierigkeiten brachte, das kann als "Justizerpressung" die Regierung Gonzalez insgesamt in Mißkredit bringen. Nach Informationen Kabinettsmitglieder dem Vizepräsidenten lautstark vorgeworfen, das Ansehen der sozialistischen Regierung erheblich geschädigt zu haben. Die Opposition der bürgerlichen Volksallianz (AP) und der Kommunistischen Partei hatte Guerra öffentlich beschuldigt, die Telefonüberwachung der Oppositionsparteien durch eine Sonderabteilung des Innenministeriums im taktischen Interesse seiner eigenen, der Regierungspartei, mißbraucht zu haben. Ein klassischer

Regierung und Fraktion der Sozialisten schlugen auch diesen Angriff
im Parlament ab. Aber eine Umfrage,
die der Dachverband der Unternehmerorganisationen, CEOE, veranstaltete, ergab, daß die sozialistische Regierung schon vorher nicht ganz die
Hälfte ihrer zehn Millionen Wähler
ernsthaft verprellt hatte. Das heißt
nicht, daß alle diese Enttäuschten zur
Opposition übergehen würden. Sie
geben nur an, daß sie zur Zeit nicht

Die zunehmende Abwanderung schreiben Analytiker auch der Sozialistischen Partei, dem Wechselverhalten der Regierung in der NATO-Frage, der wachsenden Arbeitslosenzahl, aber auch jenen Ereignissen zu, die in jüngster Zeit in der Regierungspartei selber zu Krisen führte: die Kürzung der Pensionen, die Schulreform, die die Gläubigen des Landes in Gewissenskonflikte bringt, das Ausspionieren der Parteien der Opposition und der Versuch, die Unabhängigkeit der Justizgewalt einzuschränken. Offensichtlich, um Luft abzulassen, kündigte Ministerpräsident Gonzalez in einer zusammengerufenen Presse-konferenz die Möglichkeit einer Kabi-

Der Vorschlag der Opposition, einen parlamentarischen Ausschuß mit der Untersuchung der Parteispionage zu beauftragen, wurde von der sozialistischen Mehrheit im Parlament niedergestimmt. Um dennoch Klarheit zu verschaffen, stellte die Volksallianz (AP) Strafantrag. Der Richter der 21. Madrider Strafkammer beschlagnahmte daraufhin das im Impenministerium gesammelte Material, um den Fall zu untersuchen. Kaum wurde dies in der Öffentlichkeit kommentiert, erhielt der Richter einen Amuf des Generaldirektors der Polizei, der ihm mitteiltee, daß "die Regierung über seine Aktion höchst mißge-

nettsimbildung an.

stimmt" sei. Im übrigen, so teilte der Polizeichef mit, sei gegen ihn – den Richter – em "Strafantrag möglich".

Richter - ein "Strafantrag möglich". Madrids empörte Strafrichter erkannten hierin einen klaren Fall von Erpressung. Der Vorstand ihrer Berufsorganisation wies nach einer Sondersitzung "mit Entschiedenheit jede Einmischung in die Aktivität der gerichtlichen Organe zurück". Die Opposition, aber auch weite Kreise der Bevölkerung, die sich politisch nicht engagieren, sehen in diesem Vorgehen einen weiteren "Akt autoritärer Willkür", seit die Regierung die versucht, den obersten "Rat der Justizgewalt" zu politisieren. Und zwar dadurch, daß die meisten Mitglieder dieses bis jetzt noch unabhängigen Rates von der parlamentarischen Mehrheit - de facto der Regierung -

Alfonso Guerra ignorierte die öffentlichen Bedenken vieler Richter einschließlich mehrerer Verfassungsrichter, Staatsanwälte und Rechtsanwälte, die das Ende der klassischen Gewaltenteilung – Legislative, Exekutive, Justiz – befürchten Mitseiner schnoddrigen Anspielung auf den Staatsdenker, der die demokratische Gewaltenteilung in Frankreichs Gedankengut verankerte, Der Herr Montesquieu ist doch längst tot, erregte der Vizepräsident die Gemitter nur noch mehr. (SAD)

## Dem Mailänder Gipfel sieht Straßburg mit mehr Skepsis als Hoffnung entgegen

Bevor die Europäische Gemeinschaft den Sprung in die Zwölfer-Gemeinschaft mit Spanien und Portugal wagt, sollen am 28. und 29.

Portugal wagt, sollen am 28, und 29. Juni kräftig die Reformglocken geläutet werden. Zweimal hat ein italienischer Ratsvorsitz die EG aus einer Krise herausgeführt. Zwischen April und Juni 1980 legte der damalige Au-Benminister Emilio Colombo eine Lōsung für das britische Haushaltsproblem vor, das die Gemeinschaft zu zerreißen drohte. Die diesjährige EG-Ratspräsidentschaft konnte bereits im März eines der größten Probleme zur Lösung bringen: die Süderweiterung. "Die Sogwirkung der Einigung über die Süderweiterung wird auch den Mailander Gipfel erfassen. Die Chancen für eine echte Reform der Europäischen Gemeinschaft sind nicht so schlecht" so Otto von Habsburg, Obmann der Europäischen Volkspartei im Polit-

schen Ausschuß, zur Lage. Noch ein Umstand setzt den Gipfel von Mailand unter Zugzwang. Am 22. Mai hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg den EG-Ministerrat wegen Untätigkeit in der gemeinsaklagt. Das Parlament hatte diese Klage angestrebt, um über den europäischen Rechtsweg die zehn nationalen Verkehrsminister nach jahrelanger Entscheidungsunfähigkeit zum Handeln zu zwingen. Gemäß Artikel 176 des EWG-Vertrages muß nun der Rat innerhalb angemessener Frist erforderliche Maßnahmen ergreifen. Wenn der Mailänder Gipfel keinerlei wirklich durchgreifende Reformen erzielt, drohen dem Ministerrat erneute Klagen vor Europas Gerichtshof.

Was wird nun in Mailand zur Entscheidung anstehen? Zwei Berichte liegen den Staats- und Regierungschefs bereits vor. Der eine wurde unter Vorsitz des irischen Senators James Dooge über "Institutionelle Fragen" der EG verfaßt, der andere unter Vorsitz des ehemaligen italienischen Europa-Abgeordneten Pietro Adonnino "Für ein Europa der Bürger". Der Dooge-Bericht gliedert sich in drei Schwerpunkte. Wichtigste Forderung ist, daß der EG-Ministerrat wieder zu Mehrheitsentscheidungen, wie es die EWG-Verträge vorsehen, zurückfindet. Das Veto – die Berufung auf ein vitales nationales Interesse – soll in einem objektiven Verfahren nachprüfbar sein.

Die Einstimmigkeitsregel im Ministerrat hat bisher jede Weiterentwickhung der EG blockiet. Über 300 Richtlinien und Verordnungen liegen unbeschieden in den Schubladen des Ministerrates in Brüssel. Heinrich Aigner, Vorsitzender des Ausschusses für Haushaltskontrolle im Europäischen Parlament, konnte nachweisen, daß der Rat im Schnitt für eine

#### DIE ANALYSE

Entscheidung mehr als 26 Monate benötigt. Dies ist der wahre Grund für das bürokratische Auf-der-Stelle-Treten der EG. Walter Hallstein, Präsident der ersten EG-Kommission, einmal: "Die EG ist wie ein Radfahrerwenn er stehenbleibt, fällt er um."

Der Dooge-Bericht will auch dem Europäischen Parlament ein stärkeres Mitentscheidungsrecht beim Gesetzgebungsverfahren und im Bereich der Eigeneinnahmen zuerkennen. Schließlich soll die Zusammenarbeit in der Außenpolitik ausgeweitet werden. Die bisherige Europäische Politische Zusammenarbeit (EPZ) soll ein eigenes Sekretariat bekommen, das die außenpolitischen Aktionen der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft koordiniert. Auch Fragen der Sicherheitspolitik der EG sollen hier eingegliedert werden.

Der erfahrene Europäer Adonnino hat ein Paket für ein "bürgernahes Europa" geschnürt. In diesen Bereich auf alies, was bisher die EU-Burger auf ihren Reisen in Rage gebracht hat: übertriebene Kontrollen an den Binnengrenzen der EG, Begrenzung mitgeführter Waren, Treibstoffabgabe für Reisebusse, Doppelbesteuerung für persönliche Güter und vieles mehr. Das Parlament selbst verabschiedete schon im Februar 1984 einen Vertragsentwurf zur europäischen Union. Es fordert nun, daß der Mailänder Gipfel eine Konferenz der zehn EG-Regierungen einberuft, mit dem Mandat, bis Ende November dieses Jahres einen endgültigen Unionsvertrag vorzulegen, der sowohl das Dooge-Papier, als auch den eigenen Entwurf berücksichtigt. Die Kernforderung des Europäischen Parlaments

All diese Forderungen dürften in Mailand freilich kaum eine Chance haben, angenommen zu werden. Selbst im Parlament in Straßburg ist man diesbezüglich sehr skeptisch.

mitentscheidet.

ist, daß es gleichberechtigt neben

dem Ministerrat die Gesetzgebung

Es wird für Bettino Craxi und seinen Außenminister Andreotti nicht leicht sein. In vielen Fragen hat der italienische Ministerpräsident Kohl und Mitterrand auf seiner Seite. Auch die Beneluxstaaten wollen den Reformkurs mithalten. Einzig Dänemark, Griechenland, Großbritannien und in einigen Fällen Irland meiden Bedenken an. Das heißt, die sechs Gründerstaaten der Gemeinschaft sind bereit, Europa weiterzuentwickeln. Ist dies das Europa der zwei Geschwindigkeiten?

Der italienische Ministerpräsident kann aber in Mailand nur dann einen Reformkurs steuern, wenn ihm der deutsche Bundeskanzler und der französische Staatspräsident den Rücken frei halten. Eines wird wohl geschehen müssen: die Einsetzung der Regierungskonferenz zur Ausarbeitung eines neuen EG-Vertragstextes.

## Kaum Aussichten für Reformpläne

WILHELM HADLER, Luxensburg
Die in den Mailänder EG-Gipfel gesetzten Hoffnungen auf einen "qualitativen Sprung" der europäischen Integration haben sich – zehn Tage vor
Beginn des Treffens – bereits wieder
weitgehend verflüchtigt. Wie schon
bei den vorausgegangenen bilateralen Kontakten der Regierungschefs
ist in dieser Woche auch bei einem
vorbereitenden Gespräch der zehn
Außenminister deutlich geworden,
daß mit der Einberufung einer Konferenz zur Ausarbeitung eines Vertrages über die geplante "Europäische
Union" kaum noch zu rechnen ist.

Schon bei den Beratungen des "Dooge-Ausschusses" (einer aus persönlichen Beauftragten der Regierungschefs zusammengesetzten Arbeitsgruppe) hatte es sich gezeigt, daß Großbritannien, Dänemark und Griechenland zwar den konkreten Plänen für eine Stärkung des europäischen Binnenmarktes und den Aufbau einer gemeinsamen Spitzentechnologie aufgeschlossen gegenüberstehen, die vertragliche Festlegung auf eine Europäische Union jedoch ablehnen. Die Bundesregierung hat durch ihr Veto gegen die Senkung der Getreidepreise Zweifel geweckt, ob sie wirklich zur Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip bereit ist.

Bundesaußenminister Genscher meinte, das deutsche Veto werde in Mailand keine Rolle mehr spielen. Für die CDU werde in der norditalienischen Metropole die "Stunde der Wahrheit" schlagen.

## EG-Abgeordnete zu Besuch in USA

M. G. MÖHNLE, Straßburg

Zum 25. Mal treffen sich Abgeordnete des Europäischen Parlaments mit Kollegen aus dem amerikanischen Kongreß, um Fragen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den Vereinigten Staaten zu besprechen. Piet Dankert, ehemals Präsident der Europäischen Volksvertretung, leitet die Delegation, die vom 19. bis 26. Juni in Washington und New York tagt. Heinrich Aigner, Präsident des Ausschusses für Haushaltskontrolle sieht genug brennende Probleme, die es zu besprechen gibt: Abbau der aggressiven US-Exportpolitik im Agrarbereich, Dumpingpreise auf dem Weltmarkt, internationaler Terrorismus, Drogenbekämpfung. Man will Spannungen in den Handelsbeziehungen abbauen.

Hinzu kommt die Abstimmung zwischen beiden Wirtschaftsblöcken betreffend die Zusammenarbeit bei SDI, wobei hier auch innerhalb der europäischen Delegation noch erhebliche Meinungsverschiedenheiten vorherrschen. Mit Sicherheit dürfte auch die Haltung der Vereinigten Staaten zu Mittelamerika einen breiten Raum einnehmen.

Gesprächspartner der Europäer sind hierfür Verteidigungsminister Weinberger, Handelsminister Brock sowie Vertreter vom Außen-, Finanzund Landwirtschaftsministerium. Vorgesehen ist auch ein Besuch bei Präsident Reagan oder Vizepräsident

## PLO-Medikamente beschlagnahmt

lim, Benn
Bei den Kämpfen um die Palästinenserlager in Beirut sind auch in den letzten Tagen trotz einer vereinbarten Waffenruhe mehr als 10 Menschen getötet worden. Zwar war es gestern relativ ruhig, sporadisch jedoch kommt es immer wieder zu Feuergefechten zwischen Stellungen der schiftischen Amalmiliz und den Palästinensern vor allem im Lager Burdsch Baraschne.

Die Waffenruhe war vereinbert worden, um dem Roten Kreuz Gelegenheit zu geben Verwundete zu evakuieren. Wie die WELT aus Beirut erfährt, fehle es den Palästinensern vor allem an Medikamenten und Blutkonserven. Ein Konvoi mehrerer Lastwagen mit Medikamenten sei in der Bekaa-Ebene von Einheiten der syrischen Armee konfisziert worden. Die Ladungen waren für die Palästinenser in den belagerten Lagern von Beirut bestimmt. Die Laster waren als Medikamententransporte deutlich gekennzeichnet. Wie es heißt, seien sie auf Anweisung höherer Stellen in Damaskus angehalten und an einen unbekannten Ort gebracht worden. Militärisch werden die Palästinenser von Artilleriefeuer aus den Bergen um Beirut entlastet. Die Geschütze befinden sich in Gebieten, die von dem Drusenfürsten Dschumblat kontrolliert werden. Politische Beobachter in Beirut vermuten, daß Dschum-blat aus Moskau Anweisung erhalten hat, die Palästinenser gegen die Schi-





#### Harte Zeiten für Perlmuttfalter

ustizerpress

Strafantrag moger Sorte Strafficher: Sorte Strafficher: Strafficher:

xolitisieren lind

e meisten vida noch unabhän parlamentation acto der Region

ignoriene de i

enken vieler ist ehrerer Verfass wätte und Reche Errde der klause en Legislate

- Legislative is

refirchen Minge

rusbiehna sa !

er die demokrate

in Frankrecks

ankerte. Der le doch längs im

asicient de Gero

tgege

in Rege gebre E Kontrollen in è

der EG. Bepara

aren Treibsoffe,

Sec. Dospeber

iche Gürer undre

amen: selbs rei

im Februar III.

WIT IN ERE

Orden aua ide

ungen einbergt -

Ende Novembre

er deultiger les

en der sowie i

ें अपना दंश बहुद

schuigt De Est

Date: Den Parer undereibig me in General

ierungen diele: kaum eine Cra TUTED IN THE teni in Strebe;

ser Androciz eien Frager mi ت تعانیات تعانیات u seine Seleku ter, wollen de s

eine Konferne

übrigen, so ieles sei gegen im e trafantag möger

In Nordrhein-Westfalen stuft Ldie Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung und Forstplanung jede zweite Schmetterlingsart als ausgestorben oder gefährdet ein. So auch den braunfleckigen Perimuttfalter (Bild). En Grund: Kräftige Stickstoffga-ben lassen das Gras schnelier sprießen. Ehe sich die Larven entpuppt haben, fallen für sie lebensnotwendige Gewächse den Mähmaschinen zum Opfer. Die Falter erwartet der Hungertod; zu einer späteren Johreszeit können sie sich nicht mehr entwickeln. D. T.



## Auf Fährtensuche im Organismus

Neuer biochemischer Test ermöglicht eine treffsichere Früherkennung von Tumoren

Von JOCHEN AUMILLER

er Kampf gegen den Krebs geht deshalb häufig verloren, geht desnain naung weil er zu spät erkannt wird. Haben sich aus einem bösartigen Tumor einmal Zellen abgelöst und die Invasion des Organismus begonnen, ist es oft trotz der vielen aggressiven Therapiemöglichkeiten schwierig, den "Steppenbrand" im Körper ein-

Ein alter Wunschtraum: Krebstests, die zur Fährtensuche, zum Screening, eingesetzt werden können und mit großer Treffsicherheit signalisieren, ob es zu einer Wucherung irgendwo im Organismus gekommen ist oder gerade kommt. Einen solchen idealen Krebstest jedoch wird es vermutlich in den nächsten Jahren für einen praktischen Einsatz noch nicht geben. Erste Ansätze für eine positive Entwicklung sind jedoch zu erken-

Eine aufsehenerregende Arbeit ist kürzlich von A. J. Wieczorek (Medizinische Poliklinik der Uni München) und L.H. Block (Kantonspital der Uni Zürich) in der Fachzeitschrift "Proceedings of the National Academy of Sciences" (Vol. 82, 3455, 1985) erschienen. Darin berichtet die deutsch-schweizerische Forschergruppe über die Entdeckung eines

pid-Komplexes, der regelhaft bei Tumorerkrankungen anzutreffen sei. Der gefundene biochemische Kom-

Ribonukleinsäure-(RNS-)Proteoli-

marker werden als Bestandteile oder steten andere Tumorseren und fan-Stoffwechselprodukte bösartiger Tumoren durch die Blutzirkulation im samten Organismus verteilt und können sowohl in Körperflüssigkeiten als auch im Gewebe nachgewie-

sen werden. Vereinfacht ausgedrückt: Tumormarker - man kennt heute etwa em Dutzend - sind Signalstoffe aus Wucherungen, deren man sich in der Medizin heute schon bedient. Der bekannteste ist das karzinoembryonale Antigen (CEA), das bereits routinemäßig bei Patienten mit Tumoren im Magen-Darm-Trakt eingesetzt wird. Die Stärke dieses CEA-Tests: Er zeigt relativ zuverlässig an, wenn es nach einer Tumoroperation erneut zum Aufflackern des Krebswachstums kommt. Keiner der bekannten Tumormarker erfüllt jedoch die Ideal-

Auf der Suche nach einem Idealtest ist die deutsch-schweizerische Krebsforschergruppe auf den RNS-Proteolipid-Komplex gestoßen. Mehr aus Zufall denn aus Berechnung. Wie L. H. Block erzählt, verwendeten sie bei der Zentrifugation von Blutserum Krebskranker versehentlich die Verbindung Kaliumbromid. Zwischen zwei Lipoproteinfraktionen kam es daraufhin zu einem Opaleszenz-Phänomen: ein milchiger Schimmer zwischen Fettschichten, und zwar zwischen den Lipoprotein-Fraktionen LDL und HDL.

Diese Zufallsentdeckung ließ den

forderungen.

The state of the s

a plex ist ein Tumormarker. Tumor- Forschern ein Licht aufgehen. Sie te-

den regelmäßig das Opaleszenz-Phä-

nomen. Block: "Anhand der bisheri-

gen Untersuchungen der Seren zahl-

reicher Patienten mit bösartigen Tu-

moren sowie Krebszell-Kulturen

kann angenommen werden, daß das

wachstum positiv korreliert ist. Der

Nachweis des Komplexes erlaubt da-

bei keine Diagnostik einer spezifi-

schen Tumorart, sondern gestattet

die Abgrenzung eines an einem Tu-

mor Erkrankten gegenüber einem

die Hoffmung besteht, künftig einen

Krebstest in Händen zu haben, mit

dem Krebskranke - ganz gleich, wel-

che Wucherungsform vorliegt - dia-

gnostiziert werden können. Block be-

tont auch die große Treffsicherheit.

dieses generellen Tumormarkers, die

nach bisherigen klinischen Studien

bei ca. 95 Prozent liegt. Die Quote der

falsch positiven wie auch der falsch

negativen Befunde liegt also bei fünf

Was es mit diesem RNS-Proteo-

lipid-Komplex biologisch auf sich

hat, ist noch unklar. Möglicherweise

handelt es sich um ein Produkt, das

von den Zellen ausgeschieden wird,

wenn das Wachstum entgleist ist. Be-

lege für diese Hypothese gibt es be-

reits. So kann durch verschiedene

Hemmstoffe die Sekretion des Kom-

plexes blockiert werden. Daß er in

Tumorzellen enthalten ist, ist eben-

falls nachgewiesen.

Das heißt nichts anderes, als daß

Gesunden."

Prozent.

Auftreten des Komplexes mit Krebs-

Die Entwicklung von Schnellwuchsplantagen mit Hilfe speziell gezüchteter Holzarten ist eines der Forschungsziele deutscher Holzund Forstwirtschaftler. Was die Hektarerträge angeht, könnte beim heutigen Stand der Technik ein derartiger modifizierter Holzanbau ohne weiteres mit dem Anbau von Getreide konkurrieren.

## Energie aus der Baumschule

ie Jahre der Ölkrise haben weltweit die Entwicklung von Alternativenergien aktiviert, darunter auch die klassische Verwendung "nachwachsender Energierohstoffe", sprich Holz. In den USA allerdings - wo man ohnehin rund drei Prozent des Energiebedarfs aus Holz deckt - werden jetzt die ersten Anlagen zur Produktion von hochveredelter Energie, sprich Elektrizität, er-stellt: zwei mittelgroße Kraftwerke mit je 22,5 Megawatt Leistung, die mit Baukosten von je 40 Millionen Dollar im Staat Maine errichtet werden. Sie sollen jährlich je 80 000 t Heizöl durch Verbrennen von rund 280 000 t Holz, wie Sägewerksabfälle und Holz-Hackschnitzel ersetzen.

Der notwendige Energierohstoff Holz wird bisher praktisch ausschließlich forstwirtschaftlich gewonnen, das heißt aus Wäldern, in denen man Bäume bis zur Hiebreife wachsen läßt, um dann einen Teil des Holzes, der nicht als Bau-, Möbeloder Furnier-Holz zu guten Preisen abgesetzt werden kann, zu verbren-

In der Bundesrepublik erprobt man jetzt ein ganz neues Verfahren der Produktion von Holz-Energierohstoff: Man versucht schnellwachsende Holzarten in Plantagen anzubauen, in denen die Pflanzen gar nicht erst zu Bäumen heranwachsen. Sie werden vielmehr nach kurzer Wachszeit - im Modellfall sollen es fünf Jahre sein - als "Schwachholz", d. h. Stämmchen von einigen Zentimern Durchmesser, "geerntet". Die Wurzelstöcke bleiben stehen und schlagen wieder aus. Sie liefern nach einigen Jahren wieder Schwachholz für die nächste Ernte.

In solcher "Schwachholzplantage" wird nach Versuchen, die unter anderem in Hannoversch Münden (Forschungsinstitut für schnellwachsende Baumarten) durchgeführt wurden, in den ersten 20 Jahren ein sehr schnell steigender Ertrag an Holzmasse erzielt. Er kann mehrfach höher liegen als der Zuwachs in späteren Jahren. Für den "Holzplantagenwirt" bat das System den Vorteil, daß

er schon wenige Jahre nach der Anlage eine Ernte erzielen kann, während in einem Forst die Bäume erst nach vielen Jahrzehnten geerntet werden

Für den Anbau in solchen Energieplantagen wären möglicherweise Bäume interessant, die auf sehr armen (sandigen und trockenen) Böden schnellen Ertrag bringen. Denn bei der heutigen Wirtschaftsstruktur der mitteleuropäischen Landwirtschaft mit hohen Subventionen oder Schutzzoll-Abgaben dürfte der Anbau normaler Feldfrüchte auf guten Böden immer noch eher lohnen als der Anbau der "Wärmeenergie" in Schnellwuchsplantagen.

Eine solche schnellwüchsige Holzart wäre vor allem ein Espen-Hybrid, das im Institut für Forstgenetik (Ahrensburg bei Hamburg) gezüchtet wurde: Eine Kreuzung der Europäischen Espe (Zitterpappel, "Populus tremola") mit der nordamerikanischen Espe ("Populus tremoloides"): Die Hybridespe erbringt mit einem Zuwachs von 20 bis 30 Festmetern pro Jahr etwa doppelt soviel Ernte wie die Elternarten und wäre züchte-

risch sicher noch verbesserungsfähig. Freilich benötigt diese Hybridespe bis zur Erzielung hoher Erträge eine längere Anlaufzeit: Gewisse Weidenarten könnten schon nach ein bis zwei Jahren beerntet werden.

Das Prinzip der Schnellwuchsplantagen erscheint heute enorm modern und umwälzend. Interessanterweise wurde es in Schleswig-Holstein und im Süden Jütlands jedoch schon Jahrhunderte praktiziert. Hier umgab man Felder und Weiden mit "Knicks", gewissermaßen als Mehr-zweck-Schnellwuchsplantagen: Diese Knicks sind Erdwälle, mit schnellwüchsigen Baumarten bestanden, die im extrem windreichen Land Windschutz geben, außerdem aber regel-mäßig abgehauen werden, um Brennholz zu liefern.

Die Schnellwuchsplantagen würden nach Berechnungen an der "Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft" in Hamburg-Reinbek mit Anbau von Hybridespen heute schon rentabel Wärme-Energie liefern können, d.h. mit dem Anbau von Hafer, Gerste und Winterweizen in normaler Fruchtfolge konkurrieren können.

In diese Rechnung gehen derzeiti-ge westdeutsche Heizölpreise und Getreidepreise ein, außerdem ist berücksichtigt, daß das Holz in einer modernen vollautomatischen Holz-Heizanlage verfeuert werden muß, die derzeit rund 20 Prozent höhere Betriebs- und Investitionskosten erfordert als eine Heizölanlage. Unter diesen und anderen Einschränkungen kann eine Tonne absolut trockenen Holzes eine halbe Tonne Heizöl

Betrachtet man die Hektarerträge, würden diese mit denen einer Getreideernte (ohne EG-Subventionen) gleichziehen. Da die EG ohnehin ihre Subventionierung einschränken muß und dadurch Agrarland nicht mehr also solches genutzt werden kann, könnte schon in den nächsten Jahren die Einrichtung von Holz-Schnellwuchsplantagen als neuer Produktionszweig in die Praxis umgesetzt werden.

#### **NOTIZEN**

#### Nobeltreff in Lindau

Lindau (D. T.) - An der 35. Nobelpreisträgertagung in Lindau nehmen vom 1. bis 5. Juli 16 Physik-Preisträger aus Europa und den USA teil. Beim zwölften Treffen der Physiker stehen 13 Vorträge auf dem Programm, in denen ge atti dem Frogramm, in derken es um Festkörperphysik, Hoch-energiephysik sowie um Elemen-tarteilchen und Quantenoptik geht. Neu ist eine Podiumsdiskussion mit vier Laureaten. Das Thema: Die Bedeutung der Hochenergiephysik für das moderne Weltbild der Physik.

#### Briten auf dem Rückzug

London (dpa) – Falls die briti-schen Mitgliedsbeiträge für die Forschungsarbeiten nicht gekürzt werden können, soll sich Großbritannien vom europäischen Kern-



forschungszentrum CERN in Genf zurückziehen. Diese Empfehlung gaben aufgrund einer Studie zwei wissenschaftliche Beratungsgremien in der britischen Hauptstadt. Angesichts der begrenzten Mittel für Wissenschaft und Forschung in England seien die Ausgaben in gegenwärtiger Höhe von umgerechnet 148,2 Millionen Mark pro Jahr nicht gerechtfertigt.

#### Mittel für Hochschulen

Hannover (D. W.) - Die niedersächsische Landesregierung hat jetzt weitere 27 Millionen Mark für den Ausbau von Hochschuleinrichtungen bewilligt. Nach Angaben der Landesregierung erhält u. a. die Uni Göttingen 8,4 Millionen Mark für den Neubau eines Instituts für Geologie und Dynamik der Lithosphäre, ferner 3,5 bzw. 7.5 Millionen Mark für den Umbau der Kinderklinik und der Frauenklinik. Die Medizinische Hochschule Hannover erhält drei Millionen Mark für Umbauten.



## Investieren Sie jetzt. Das BfG:Kredit-Sonderprogramm steht bereit.

Ab sofort bieten wir Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft ein Kredit-Sonderprogramm zur Finanzierung von Investitionen aller Art:

- Mittel- bis langfristige Laufzeiten, entsprechend der Nutzungsdauer der Investition, bis zu 15 Jahre.
- Individuelle Rückzahlungsvereinbarungen mit bis zu 3 tilgungsfreien
- Günstige Konditionen, auf Wunsch mit 4- oder 5jähriger Zinsfestschreibung möglich.

Dieses aktuelle Angebot kann auch mit KfW-Programmen und öffentlichen Fördermitteln kombiniert werden.

Sprechen Sie mit uns. Gute Bankberatung ist Maßarbeit.

**BfG:Ihre Bank** 

her.Erry 🕾 and Großbridge alien laing sek as heißt, in sei der Gemenser LTD WESEE er. er. Europa iere e Ministernanie lerai nur iemeis ton were inst eserie miz 121sprasited &

in Eres winds en die Linsta nierent zur 155 en EG-Vermen

dikamen ahmt fen um die Pie خلانا فشق المان The water and the control of the con

Han Stallinger Than Stallinger This was ten This are

Rolf Mengele erzählt, wie sein Vater geflohen ist, wo er sich versteckt hielt und wer ihm dabei geholfen hat. Rolf Mengele sagt, so behauptet er, die Wahrheit. Ab jetzt in BUNTE.



race on Dec



DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

## Sozialer Lastenausgleich Deutliche Senkung der Renten nach dem Jahr 2000 ist unnbruendbar"; WKLT vom 5. ne die Renten erwirtschaften, und

Sehr geehrte Damen und Herren, es ist erstaunlich, daß, wenn von der drohenden Rentenmisere die Rede ist, nur entweder an eine allgemeine Erhöhung der Beitragssätze oder eine Senkung des Rentenniveaus ge-dacht wird. Dabei wird die eigentliche Ursache, nämlich die Weigerung vieler Familien, den Generationenvertrag durch das Aufziehen von mindestens zwei Kindern zu erfüllen, kritiklos als etwas Schicksalhaftes hin-

Wer aber in diesem Sinne die Solidarität verweigert und seiner Verpflichtung seinem Volk gegenüber nicht nachkommt, müßte als Ausgleich dafür wesentlich höhere Beitragssätze zur Rentenversicherung zahlen. Entsprechend würden Eltern mit mehr als zwei Kindern jeweils einen Bonus erhalten, der entweder schon jetzt ausgezahlt oder später auf die Rente aufgeschlagen wird. Dieser Lastenausgleich wäre ein wirklicher Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit

Zur Zeit müssen Eltern mit mehreren Kindern, die später als Erwachse-

war sowohl für ihre eigenen Eltern. als auch für die Kinderlosen, nicht nur bei geringerem Einkommen (meist keine Doppelverdienstmöglichkeit) hohe Ausgaben tragen, sondern im Alter auch mit einer kleineren Rente vorlieb nehmen.

Genau so wie dieser asoziale Zustand von unseren Politikern unbeachtet bleibt, stört sich kaum jemand daran, daß unsere Kinder bis zum 18. Lebensjahr (etwa 12 Millionen) politisch Nullpersonen sind. Während die Eltern für ihre Kinder in finanzieller, schulischer, religiöser Hinsicht entscheiden dürfen, ist ihnen dies in der Politik versagt. Diese undemokratische Situation ware leicht zu beheben, wenn man den Eltern für ihre minderjährigen Kinder das Wahlrecht einräumen würde, wobei pro Kind auf jeden Elternteil eine halbe Stimme entfiele. Durch diese Maßnahmen erhielten die Familien in unserer Gesellschaft endlich auch das ihnen gebührende Gewicht.

> Mit freundlichen Grüßen Dr. B. Ullrich.

## Behinderter Aufschwung

unter den obwaltenden Sozialgesetzen und "gewachsenen" Rechten nebst dem Betriebsverfassungsgesetz bekommt keine Regierung des freien den Griff. Auch Kanzler Kohl nicht. Italien; trotz Konjunktur nichts Gra-

Neueinstellungen gerne, Minister werben dafür. Aber Entlassungen? Nein, um Gotteswillen! Sozialpläne Unternehmerbeschimpfungen, Proteste. Dann die wöchentliche Arbeitszeitverschwendung mit Betriebsräten. Dazu die oft renitente Arbeitsunwilligkeit derer, die mit Sozial- und Schwarzarbeitsgroschen

Wer macht noch "Drecksarbeit" wie Mullabfuhr? In Marokko Schwarze aus Ghana, hier in Spanien die Marokkaner, in Deutschland die Spanier, und die Deutschen surfen hier monatelang mit BAfoG! Träger im Bahnhof, Schuheputzer im Hotel?

Wer wagt es dann, mal notwendigerweise langfristig zu planen und dabei hart auf den Tisch zu hauen? Es wird herumgewurschtelt, gewartet,

Erich Kästner beendet resigniert seine "Ansprache an Millionäre": "Thr seid nicht klug. Ihr wollt noch warten. Uns tut es leid. Ihr werdet's

**AUSZEICHNUNGEN** 

Im Antiquarium der Münchner

Residenz zeichnet Bayerns Minister-präsident Franz Josef Strauß heute

vormittag 52 Persönlichkeiten mit

dem Bayerischen Verdienstorden

aus. Mit diesem höchsten baveri-

schen Orden, als "Zeichen ehrender

und dankender Anerkennung her-

vorragender Verdienste um den

Freisfaat Bayern und das bayerische

Volk" verliehen, wird auch die vor

einem Jahr bei einem Verkehrsun-

fall ums Leben gekommene Frau

des Regierungschefs, Marianne

Strauß, posthum für ihr soziales En-

gagement geehrt. Unter den diesiäh-

rigen Ordensträgern sind außerdem:

Der Erzbischof von München und

Freising, Kardinal Friedrich Wetter,

der ZDF-Intendant Dieter Stolte,

der frühere Bundesfinanzminister

Alex Möller als Aufsichtsratsvorsit-

zender der Bavaria-Ateliers, der

Chefredakteur des "Bayernkuriers"

Wilfried Scharnagi, die Manager

Klans Bartheit vom Kernkraft-werksbau KWU, Eberhard von

Koerber (BMW) und Jochen Holzer

(Bayernwerke), die ehemaligen Mo-

torradsportler Sepp Greger und Ge-org "Schorsch" Meier, Filmprodu-

zent Franz Seitz, "Pumuckl"-Auto-

rin Ellis Kant, Orchesterchef Kurt

Ramke, Abt Thomas Niggl vom

Kloster Weltenburg, der Präsident

des Bundesverbandes Holz- und

Kunststoffhandwerk Theodor Ruff

und der President der Münchner

Bundeswehr-Universität Professor

Rudolf Wienecke. Ausgezeichnet

werden auch der Münchner Daim-

ler-Benz-Niederlassungsdirektor

Karl Dersch und der Japaner Jiro

Janase, der sich durch den Export

bayerischer Autos nach Japan ver-

dient gemacht hat. Der Bayerische

In einem Atemzug

Den allermeisten Sozialdemokra ten hierzulande dürfte kaum bekannt sein, daß Gorbatschow-Partner Willy Brandt in den Augen der osteuropäischen Freiheitskämpfer zu den am meisten verachteten Politikern des Westens zählt. Nicht nur die Oppositionellen des christlichen und nationalen Lagers, auch polnische, tsche-chische, urkainische Sozialdemokraten nennen diesen Deutschen in einem Atemzug mit Kerenskij, Grotewohl, Fierlinger, Hacha, Benesch.

Der Antoganismus zwischen Brandtscher Sozialdemokratie und osteuropäischem Widerstand enthüllt sich in einer europäischen Existenzfrage, auf die Herbert Kremp hinweist. Brandt vertritt den rein formalen, wertneutralen Friedensbegriff. Die Solidarność dagegen, als Speer-spitze der Anti-Jalta Bewegung im moskowitischen Hegemonialbereich, repräsentiert die Alternative: einen inhaltlichen, also politisch und moralisch aufgefüllten Friedensbegriff. Aus diesem Grunde ist für die Solidarność der Status quo keineswegs sakrosankt, Durch die Berufung auf die Menschen- und Völkerrechte erhält ihr Friedenskonzept eine ethi-sche Rechtfertigung und Erhöhung, das Friedensprinzip wird dadurch erst menschlich.

Anders Willy Brandt, der am 7. Mai 1985 in Nürnberg erklärte: "Vor allen anderen politischen Zielen rangiert der Frieden." Im Klartext heißt das: Friede auch mit jenen, die den Frieden ständig sabotieren und verraten. die kraft ihrer modernen Waffentechnik und ihrer Skrupellosigkeit in der Lage sind, das Gespenst einer irdischen Apokalypse in die Tat umzusetzen. Der Standpunkt der osteuropäischen Friedenskämpfer ist auf Veränderung des bestehenden Schreckens und damit auf die Beseitigung der Wurzeln von Aggression und Kriegsgefahr gerichtet; die Position Brandts, eine total technokratische, befürwortet Erhaltung und Stabilisierung des GULag-Friedens. Oder ganz kraß ausgedrückt: Der osteuropäische Widerstand humanisiert die Friedensfrage, Willy Brandt enthumanisiert sie.

Wenn es noch eines Beweises für die europafeindliche Allianz von Sozialdemokratismus und Moskauer Kommunismus bedurft hätte, die Unterredung zwischen Brandt und Gorbatschow hat ihn erbracht. Gorbatschow sprach ausdrücklich von einer "konstruktiven Zusammenarbeit" zwischen KPdSU und SPD, und Brandt erhob dagegen keinen Einspruch, im Gegenteil, er bezeichnete beide Parteien als "Verbündete im Kampf um das Leben".

Daß die Position Brandts in keiner Weise mehr identisch ist mit dem antiimperialistischen, antitotalitären, slawenfreundlichen Erbe eines Wenzel Jaksch, Ernst Reuter, Paul Löbe, Kurt Schumacher, weiß der Geschichtskundige. Sie deckt sich auch nicht mit der Politik Bebels, Kautskys, Bernsteins, Liebknechts vor dem Ersten Weltkrieg, als die deutsche Arbeiterbewegung in vorderster Front des Kampfes gegen die arbeiter- und völkerfeindliche Praxis der zaristischen Vorgänger eines Gorbatschow stand.

SPD-Bundestagsahgeordnete

Hans-Jürgen Wischnewski, sein

FDP-Kollege Burkhard Hirsch,

CSU-MdB Hans Klein, der Leiter

des Planungsstabes im Auswärtigen

Amt, Ministerialdirigent Konrad

Seitz und der für entwicklungspoli-

tische Fragen im AA zuständige Mi-

nisterialdirigent Dr. Jürgen Trumpf.

In einer Tischrede nannte Woessner

die Gesellschaft in der Bundesrepu-

blik Deutschland heute eine der

humansten, die je auf deutschem

Boden existierten". Er fligte hinzu:

"Wir sind stolz, Sie als Freunde zu

UNIVERSITÄT

vom Institut für Neuere Geschichte

der Universität München ist als

zweiter deutscher Historiker zum

ausländischen Ehrenmitglied der

Amercian Academy of Arts and

Professor Dr. Detlef Simon, Ordi-

narius der Rheinischen Friedrich-

Wilhelms-Universität Bonn, land-

wirtschaftliche Fakultät, geht an die

Tierärztliche Hochschule Hannover

und hat dort eine Professur für Tier-

zucht und Vererbungsforschung an-

Dr. Ilka Bell, seit 1958 Chefdra-

maturgin und zuletzt auch kommis-

sarische Leiterin des Schauspiels

der "Theater und Philharmonie Es-

sen" GmbH, ist im Alter von 62 Jah-

ren gestorben. Weit über das Ruhr-

gebiet hinaus war die in Krakau Auf-

gewachsene besonders als Autorin

von Bühnenwerken und als Über-

setzerin aus dem Englischen und

Sciences gewählt worden.

Professor Dr. Thomas Nipperdey

Furth i Wald

## "Er ist ein Mann, der nur hinterherfährt, selbst dafür hat die Kraft nicht einmal mehr gereicht"

RADSPORT / Dietrich Thurau ist nach dem Ausscheiden bei der Tour de Suisse "kein Thema mehr"

Vom Boulevardblatt "Blick" bis zur angesehenen "Neuen Zürcher Zeitung" war sich die Schweizer Presse einig: Dietrich Thurau, das ist kein Thema mehr. Als der Frankfurter Radprofi auf der schwersten Etappe der Tour de Suisse von Leukerbad nach Fürigen aufgegeben hatte, vermeldete die "Neue Zürcher Zeitung" lediglich: "Gilbert Glaus (Schweiz) und der Deutsche Dietricb Thurau waren den Anforderungen nicht gewachsen." Ein Redakteur des "Sport-Informationsdienstes" der Schweiz erläuterte die derart reduzierte Resonanz so: "Thurau ist ein Mann, der halt hinterherfährt und ganz offenbar haben selbst dafür

nicht einmal die Kräfte gereicht." Endgültig abgeschrieben - das ist der derzeitige Stellenwert des ehemaligen Vize-Weltmeisters und früheren Klassiker-Siegers Dietrich Thurau. In der Schweiz sang. und klanglos untergegangen, schirmte sich Thurau gestern daheim in Frankfurt erst einmal von der Außenwelt ab. Die Telefone wurden stundenlang ausgehängt; Thurau wollte mit niemanden sprechen, weder erklären noch Rede und Antwort stehen.

30 Jahre alt ist er jetzt, und Ende dieser Saison soll deshalb Schluß mit dem Radsport auf der Straße sein.

KLAUS BLUME, Bonn Unwiderruflich. Doch er wolle mit einer ordentlichen Leistung abtreten, noch einmal bei der Tour de France hinlangen, die nächste Woche be-ginnt, die er 1977 als Fünfter und 1979 als Zehnter beendet hatte. Er wurde nicht müde, dies immer wieder zu erklären, als er im Frühjahr beim renommierten Team "Hitachi" überraschend einen Vertrag als Adjudant des belgischen Straßen-Weltmeisters Claude Criquelion unterschrieben hatte.

> Inhalt und Hauptbestandteil dieses Vertrages ist Thuraus Teilnahme an der Tour de France - ansonsten können die Zahlungen an ihn eingestellt werden. Zur Vorbereitung und zur Formüberprüfung für das schwerste Etappenrennen der Welt sollte Thurau die Tour de Suisse bestreiten, bei der er nun aufgegeben hat. Sein belgi-scher Teamchef Albert de Kimpe geht trotzdem noch immer davon aus, daß Thurau in der nächsten Woche vertragsgemäß im Tour-Startort Plumelec in der Bretagne auftaucht. denn er habe alle Freiheiten gehabt, um sich auf die Tour vorzubereiten. Albert de Kimpe sagt: "Wir haben von ihm kein einziges Mal in diesem Frühjahr einen totalen Einsatz bei einem klassischen Eintagsrennen verlangt, weil wir von ihm eine engagierte Tour de France erwarten." Die Vor-

schußlorbeeren, die Albert de Kimpe noch vor einiger Zeit an Thurau verteilte ("Er wird noch einmal eine gro-Be Tour fahren\*), können für Thurau nun zu einer schwer abtragbaren Hypothek werden. Nach dem Debakel in der Schweiz sagte Albert de Kimpe nämlich: "Ich habe dafür wirklich keine Erklärung." Und Thuraus Kapitän, Weltmeister Claude Criquelion, schwieg zu alledem be-

Thuraus Ehefrau Marion erklärt hingegen den Ausstieg so: "Mein Mann hat in der Nacht vor der schweren Bergetappe der Tour de Suisse so gut wie überhaupt nicht geschlafen. Er hatte Magenbeschwerden und sich übergeben. Als er am anderen Tag zur Etappe aufbrach, fühlte er sich auch nicht besser. Nachdem er dann aufgegeben hatte, mußte er sich erneut übergeben." Schenkt man dieser Erklärung Glauben, so erlitt der Frankfurter nur einen momentanen Schwächeanfall. Am späten Dienstagabend tauchte er dann wieder zu Hause auf. Marion Thurau sagte gestern vormittag: "Meinem Mann geht es etwas besser, er trainiert bereits wieder, um sich für die Tour de France vorzubereiten. An der deutschen Meisterschaft am Sonntag in Baden-Baden wird er ebenfalls teilnehmen."

Was ist hier Dichtung und was ist

am Ende sich selber etwas vor? Hatte Thurau in der Schweiz wirklich Magenbeschwerden oder ist diese Aussage nur ein Trick gewesen, um sich aus der Tour de Suisse davon zu stehlen, weil die Kräfte längst nicht mehr

Fest steht nur, daß die Tour de France jetzt Thuraus endgültig letzte Chance ist, seine von Dopingaffären, Krächen und Mißerfolgen in den letz-ten Jahren mit Füßen getretene Rennfahrer-Laufbahn einigermaßen ordentlich zu Ende zu bringen. Und wenn er bemerken sollte, daß seine Magenkrämpfe bei der Tour de Suisse nur daher kamen, weil er sich und aller Welt wieder einmal etwas vorgemacht hatte, dann sollte er endlich einen Schlußstrich ziehen. Am besten am Sonntag bei der deutschen Mei-

Sicher, das Team "Hitachi" könnte ihn regreßpflichtig machen, wenn er Knall auf Fall und kurz vor der Tour de France seine Laufbahn beenden würde. Doch diese Regreßansprüche würden erst recht an ihn herangetragen, wenn bemerkt würde, daß Thurau längst nicht mehr Tour fähig ist und während der gesamten Vorbereitungszeit sich und seinem Team nur etwas vorgemacht hat.

#### BASKETBALL

## **Deutschland**

dpa, New York An Karl-Heinz Rummenigge rei-

New Yorker Madison Square Garden. bei der sich die Profi-Klubs der National Basketball Association (NBA) unter ehemaligen Amateuren bedienen, haben Schrempf und Blab einen gemeinsamen Verein gefunden: die Dallas Marvericks aus Texas. Der Klub soll ihnen in der ersten Saison das bezahlen, was amerikanische Profis der NBA so im Durchschnitt verdienen. Das sind 285 000 Dollar, umge-

von Schrempf und Blab belegte die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft zum ersten Mal Platz fünf. Jetzt sind die beiden Studenten, die für die Universitäten von Indiana und Washington auf Korbjagd gingen, für das deutsche Team verloren. Würden sie sieb unter den Profis behaupten, sie hätten einen Markstein gesetzt: Noch nie zuvor konnten sich nämlich Europäer in der US-Liga durchsetzen. Der Franzose Herve Dubuisson war der bisher einzige, der es vor einem Jahr versuchte. Von den New Jersey Nets bekam er zwar einen Vertrag, wurde aber nie eingesetzt. Er reiste enttäuscht nach Hause zurück.

größe her herausragendsten Neu-Profi haben die Washington Bullets erworben. Der sudanesische Hirtensohn Manute Bol ist 2.31 m groß, wiegt aber nur 91 kg.

Sehr geehrte Herren,

Europa die Arbeitslosigkeit jemals in Ob die Rechten in England oder die Linken in Frankreich, Spanien oder vierendes. Die Arbeitslosigkeit steigt

Wen wundert das noch bei der herrschenden Bevormundung?

viel besser leben.

Das war einmal

Wird in ganz Europa das Steuer bezüglich Beschäftigung nicht radikal herumgerissen, sehe ich schwarz. Diskutieren bleibt Zeitverschwendung. Denn unserem System wird jeglicher Schneid dazu unmöglich gemacht. Wahlen stehen immer vor der

gehofft und gebabbeit!

paar Ansichtskarten! Es wird uns freuen." Uns aber nicht! Sollen auch wir resignieren?

Mit freundlichen Grüßen D. Schildbach, Cadaqués (Spanien)

Wenn unsere Politiker und Volksvertreter es mit der Bekämpfung der Schwarzarbeit wirklich so ernst nehmen würden, wie sie es landauf und landab den Bürgern vorsprechen, dann würden sie die Ordnungswidrigkeitsverfahrens-Hüter veranlassen, samstags (oder bei entsprechenden Feiertagskonstellationen freitags und samstags) den Fährten der vielen Betontransportfahrzeuge zu folgen.

Diese einfachen Kontrollen würden dazu beitragen, 200 000 Bauarbeiter von ihrer Arbeitslosigkeit zu be-

Außerdem würden die Krankenversicherungskassen, die Rentenversicherungskassen und die Arbeitslosenversicherungskassen wieder deutlich klingeln. Diese einfachen Anordnungen würden Herrn Blüm sehr entgegenkommen.

Heimut Irblich, Obermeister Bauinnung Schweinfurth

## Wort des Tages

**99** Die Paradiese sind die die man verloren hat. Marcel Proust; franz. Autor (1871-

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je klirzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröfentlichung.

Personalien

Verdienstorden wurde bisher an 3172 Männer und 237 Frauen verlie-

hen. Nach dem Gesetz von 1957 soll

die Zahl der lebenden Ordensinha-

ber nicht höher als 2000 sein; nach

der heutigen Verleihung werden es

KIRCHE

ist in den Generalrat des Ordens der

Franziskaner gewählt worden. Die-

sem obersten Leitungsgremium ge-

hören neben dem Ordensgeneral

John Vaughn und seinem Stellver-

treter acht weitere Franziskaner aus

aller Welt an. Schallück vertritt in

diesem Gremium die rund 2400

Franziskaner aus dem deutschen

Niederlande, Schweiz, Österreich,

VERANSTALTUNG

schafter in Bonn, gab zu Ehren des amerikanischen Gesandten William

M. Woessner in seiner Bad Godes-

berger Residenz ein Essen. Woess-

ner verläßt die Bundesrepublik

Deutschland und kehrt in das State

Department nach Washington zu-

rück. Er wird dort einer der Stellver-

treter in der Europa-Abteilung, die

bisher von Richard Burt geleitet

wurde, der als Botschafter nach

Bonn kommt. Woessner war seit

1979 in einer der größten Auslands-

botschaften seines Landes "zweiter

Mann". Bei seinem Abschied im

Kreise zahlreicher Freunde in der

israelischen Residenz waren unter

den Gästen Staatsminister Dr.

Friedrich Vogel, Bundeskanzler-

amt, der bayerische Staatsminister

in Bonn, Peter Schmidhuber, der Polnischen bekannt geworden.

Yitzhak Ben Ari, Israels Bot-

(Bundesrepublik

Mitteldeutschland,

Pater Dr. Hermann Schallück (46)

1866 sein.

Sprachraum

Deutschland,

Südtirol und Ungarn).

## **NACHRICHTEN**

Versöhnungsbesuch Turin (dpa) - Der Vize-Bürgermei ster von Liverpool, Derek Hatton, hat eine Städte-Partnerschaft zwischen seiner Stadt und Turin vorgeschlagen. Hatton befindet sich mit einer Delegation von Kommunalpolitikern zu einem Versöhnungsbesuch in Turin. Vor drei Wochen waren in Brüssel bei Ausschreitungen vor dem Fußball-Europapokalfinale zwischen Juventus Turin und dem FC Liver-

pool 38 Menschen getötet worden, die

#### meisten waren Italiener. Rowdys verurteilt

Peking (sid) - Zu Haftstrafen zwischen vier Monaten und zweieinhalb Jahren sind fünf jugendliche Fußballfans von einem Gericht in Peking verurteilt worden. Die Rowdys waren am 19. Mai nach Ausschreitungen im Anschluß an das WM-Qualifikationsspiel zwischen China und Hongkong (1:2) verhaftet worden.

#### Schalke holt Roth

Gelsenkirchen (sid) - Der Fußball-Bundesligaverein Schalke 04 wird Junioren-Nationalspieler Dietmar Roth vom Absteiger Karlsruber SC ver pflichten. Die Höhe der Ablöse für den 21 Jahre alten Außenverteidiger steht noch nicht fest.

## Mögenburg ist krank

Düsseldorf (sid) - Hochsprung-Olympiasieger Dietmar Mögenburg "fällt für längere Zeit aus" (Bundestrainer Tancic). Mögenburg leidet unter einen Nierenbeckenentzündung.

#### Pokalfinale 1986

Berlin (dpa) - Der Termin für das nächste Finale im deutschen Fußball-Pokal steht bereits jetzt fest: 12. April 1986, Austragungsort ist wieder das Berliner Olympiastadion.

#### Länderspiele verkauft

Rom (sid) - In den nächsten vier Jahren werden alle Länderspiele der italienischen Fußball-Nationalmannschaft im Fernsehen übertragen. Die staatliche Fernsehgesellschaft RAI schloß mit dem italienischen Verband einen Vertrag über die Senderechte. RAI zahlt umgerechnet 16,5 Millionen Mark

#### Wieder Los Angeles

Los Angeles (sid) - Das Komitee für die Olympischen Sommerspiele 1984 in Los Angeles will sich wieder um die Ausrichtung der Spiele bewerben. Ein Sprecher: "Das Jahr 2004 ist ein realistischer Termin für uns."

## ZAHLEN

TENNIS

Qualifikations-Turnier für Wimbledon, 2. Runde: Maurer (Deutschland) – Menon (Italien) 6:3, 6:2. – Internationales Turnier der Damen in Eastbourne/England (150 000 Dollar), zweite Runde: Fairbank (Südafrika) – Pfaff (Deutschland) 8:3, 6:2, Navratilova – McNeill (beide USA) 3:6, 6:2, 6:0, Rinaldi (USA) – Jolissaint (Schweiz) 7:5, 6:1, Bunge (Deutschland) – Shaefer (USA) 6:4, 6:0. – Internationales Turnier der Herren in Bristol (100 000 Dollar), erste Runde: Popp (Deutschland) – Bale (England) 6:2, 6:3, Tom Gullikson (USA) – Osterthun (Deutschland) 7:5, 6:2, Tim Gullikson (USA) – Zivojinovic (Jugoslawien) 2:6, 7:6, 6:4, Layendek-Qualifications-Turnier für Wimble-63, 11m Gillinson (USA) – Zvojinovic (Jugoslawien) 26, 7:6, 6:4, Layendek-ker (USA) – Edwards (Südafrika) 7:8, 1:6, 9:7, Knapo (USA) – Visser (Süd-afrika) 6:3, 7:6.

HOCKEY Junioren-Länderspiel in Köln: Deutschland – Pakistan 4:2 (2:1). GEWINNQUOTEN

Lotto: Klasse 1: 3 756 086,00, 2: 189 475,80, 3: 8462,90, 4: 131,40, 5: 9,30. —
Toto, Elferwette: 1: 83 559,60, 2: 1446,90, 3: 85,90. — 6 ans 45: 1: 386 809,10, 2: unbesetzi, Jackpot: 64 910,20, 3: 8591,00, 4: 97,00, 5: 8,90. — Rennquintett: Rennen A: 1: 34,10, 2: 4,20. — Rennen B: 1. 55 00 E 10. Elements extring 1: 66,00, 2: 5,10. - Kombinationsgewinn. (ohne Gewähr)

TENNIS / Boris Beckers Glück bei der Auslosung |

## "Himmlischer Blödsinn" mit | Profis aus der Setzliste in Wimbledon

CLAUS GEISSMAR, London Seit 1922 werden die besten Tennisspieler in Wimbledon gesetzt. Das bedeutet: Ihre Namen werden vor der Auslosung so von oben nach unten im Turnierield verteilt, daß die Besten nicht in den ersten Runden aufeinander treffen können. In diesem Jahr steht wieder der Name von Titelverteidiger John McEnroe (1) ganz oben. Der Name von Ivan Lendi (2) ganz unten. Wenn sie ihre Spiele vorher gewinnen, können sie erst im Endspiel aufeinandertreffen.

16 Spieler werden auf diese Weise im Feld der 128 Herren und ebenso bei den Damen verteilt. In diesem Jahr ist diese sportlich sinnvolle Setzliste jedoch plötzlich ein "unflexibler bürokratischer Unsinn" geworden.

#### Spiele der Deutschen

Berren: Elter - van Patten (USA), Ke-retic - Visser (Stidafrika), Popp - Lloyd (Großbritannien), Becker - Pfister (USA), Schwaier trifft auf einen Spieler, der sich noch qualifiziert. – Damen: Hanika – Suire (Frankreich), Pfaff – Foltz, Graf - Spain-Short, Bunge -McNeil, Kohde - Nagelsen (alle USA).

1. Runde der Favoriten, McEnroe 1. Runde der Favoriten, McEnroe (USA) – McNamara (Australien), Lendl (CSSR) – Purcell (USA), Connors (USA) – Simonsson (Schweden), Wi-lander (Schweden) – Zivjinovic (Jugo-slawien). – Navratilova – Bonder, Evert-Lloyd – Platek (alle USA).

So nennt Rex Bellamy, von der "Times", Englands angesehendster Tennisjournalist, die Entscheidungen, die der All England Club in diesem Jahr gefällt hat.

Am deutlichsten ist das Beispiel von Boris Becker. Der 17 Jahre alte Deutsche, Sieger des Queen's-Club-Turniers, wurde nicht gesetzt. Pat Cash und Johann Kriek, zwei Spieler, die er in der letzten Woche geschlagen hat, stehen dagegen in der Setzliste auf Platz sechs und neun. Trotzdem hatte Boris Becker bei der Auslosung, die anschließend stattfand, Glück. Aus dem schwarzen Stoffbeutel, aus dem die Namen gezogen werden, kam sein Name erst an 103 Stelle heraus. Das bedeutet: Der erste gesetzte Spieler, auf den Becker treffen kann, ist der Schwede Joakim Nystroem. Vor allem aber: Boris Becker hat in seiner Auslosungshälfte weder Titelverteidiger John McEnroe (1) noch Jimmy Connors (3) als Gegner erhalten. Die schweren Gegner in Beckers Hälfte sind Ivan Lendl (2) und Mats Wilander (4), der Sieger

Der "Unsinn", der in diesem Jahr beim Setzen passiert ist, sieht außerdem so aus: Anders Janyd (5) hat in den letzten vier Jahren jedesmal in der ersten Runde verloren. Aaron Krickstein (10) spielt zum erstenmal in Wimbledon, Yannick Noah (11) hat in den letzten fünf Jahren nur einmal in Wimbledon gespielt und ebenfalls gleich in der ersten Runde verloren.

Der All England Club beruft sich bei seinen Entscheidungen auf die Computer-Weltrangliste. In dieser Rangliste werden alle Grand-Prix Ergehnisse der letzten zwölf Monate bewertet. Mit anderen Worten: Falls ein ler wie Boris Becker seine sport liche Form gerade jetzt gesteigert hat, dann kann das von dieser Computerrangliste gar nicht berücksichtigt werden. Der All England Club hat sich ausdrücklich vorbehalten, vom Computer-System abzuweichen. Aber wie er das getan hat, ist vor allem bei den Damen geradezu grotesk geworden:

Zum erstenmal in der Wimbledon-Geschichte gibt es zwei Damen, die eine "eins" hinter ihrem Namen stehen haben. Der Grund: Nach ihrem Sieg in Paris steht Chris Evert-Lloyd zum erstenmal wieder vor Martina Navratilova auf Platz eins dieser Computer-Weltrangliste. Wenn man wirklich der Computerlogik folgen wollte, hätte man Chris Evert-Lloyd also als Nummer 1 setzen müssen. Der Turnierausschuß hatte jedoch offensichtlich Angst, Martina Navratilova zu beleidigen. Auch sie erhielt die Nummer 1. Das Los mußte entscheiden. Wer "oben" (Evert-Lloyd) und wer "unten" (Navratilova) stehen darf. Die Gewissensängste des Turnierausschusses haben bei den Spielerinnen große Heiterkeit ausgelöst. Pam Shriver (Nummer 3) kommentierte: "Himmlischer Blödsinn..."

chen sie noch nicht heran, er soll zwei Millionen Mark pro Jahr damit verdienen, daß er für Inter Mailand gegen den Fußball tritt. Vielleicht verdient auch National-Torwart Harald Schumacher mehr als sie, wenn man sein Gehalt und die Werbeeinkünfte zusammenzählt. Doch einzelne deutsche Fußballspieler haben schon immer zur Weltklasse gehört. Deutsche Basketballspieler, vor einigen Jahren noch mitleidig belächelt, gehörten noch nie zum Kreis der ahsoluten Profi-Elite. Jetzt stehen zwei lange Kerls vor einer gewinnträchtigen Karriere in den USA: Detlef Schrempf aus Leverkusen, 2,06 m groß, und Uwe Blab aus München. zwölf Zentimeter größer.

Bei einer Art Versteigerung im rechnet immerhin 810 000 Mark.

Nicht zuletzt wegen der Leistungen

Den wenigstens von der Körper-

## Und so handelt Paul Schockemöhle

Die deutschen Springreiter, in Aachen durch Erfolge in den beiden wichtigsten Einzel-Konkurrenzen gerade noch einmal davongekommen, klagen darûber, daß die anderen, besonders die Amerikaner. bessere Pferde hätten. Diese besseren stammen oft aus deutscher Zucht und konnten nicht gehalten werden, weil sie über den Ozean springen müssen, wenn nur jemand mit einem schönen dicken Scheck winkt. Der geschäftstüchtige Paul Schockemöhle handelt da in vorderster Front, um das Vermögen zu

mehren. Wer will es ihm verdenken.

Versteckt, selten offen wird Schockemöhle schon einmal vorgeworfen, er habe die meiste Schuld am Ausverkauf Doch das wunderbchste Geschäft des Pferdehändlers ging genau in die umgekehrte Richtung: Franke Sloothaak, Schockemöhles "Verkaufsreiter", gewann in Aachen das Springchampionat der Bundesrepublik Deutschland mit einem Pferd namens Walido, das er auch beim Deutschen Springderby am Sountag in Hamburg zum Erfolg führen will.

Das Besondere: Walido kommt aus der Schweiz, besitzt einen franzősischen Stammbaum und wurde in Florida gekauft. Von Paul Schokkemöhle, der bei einem Turnier in Tampa vor gut einem Jahr eigentlich acht eigene Pferde an den Mann bringen wollte.

Doch mit dem Erwerb Walidos war der Handel des schlitzohrigen Schockemöhle noch nicht beendet.

## STAND PUNKT

Der Reiter, nicht der Pferdehändler Schockemöhle, kam mit dem neun Jahre alten Fuchswallach gar nicht zurecht. Also wanderte das Pferd, jedenfalls in den Kassenbüchern, weiter. Käufer war der westfälische Wurstfabrikant Rudolf Damhus, den Schockemöhle lobt als einen "der wenigen Mäzene, die unser Sport noch hat".

Der Händler war wieder einmal erfolgreich, der Reiter blieb vorsichtig: Schockemöhle sicherte sich bis Ende nächsten Jahres das Recht. darüber zu bestimmen, wer auf Wali-

sagt er: "Das wäre heller Wahnsinn. Ich bin doch nicht verrückt. Franke Sloothaak und Walido harmonieren hervorragend. Das paßt. Franke hat jetzt wieder ein gutes Pferd für gro-Be Prüfungen." Und alle sind es zufrieden, auch die vielen deutschen Reiter-Funktionäre, die Schockemöhle kritisierten, weil er seinem Verkaufsreiter

Sloothaak immer wieder aufs neue

die besten Pferde unter dem Sattel

weg verkauft hatte. So auch Farmer,

der als deutsches Ausnahmepferd

do sitzen darf. Er selbst könnte mit

dem Pferd starten - aber das hat ja

schon einmal nicht geklappt. Also

galt und mit dem Franke Sloothaak zur Olympia-Equipe von Los Angeles gehörte, die die Bronzemedaille gewann. Merke: So grotesk, kurios und kompliziert kann der Turniersport sein. Oder anders herum: Wenn Pferdehandler miteinander feil-

schen, ist nichts unmöglich. Besonders dann nicht, wenn Paul Schokkemöhle mitmischt.

It und

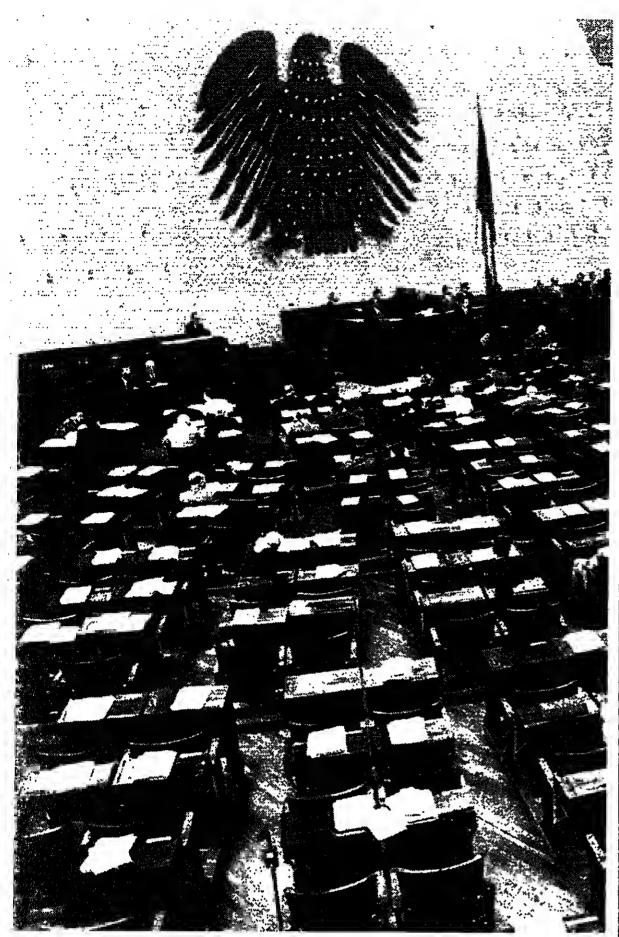

Berlin: Die Internationale Funkausstellung 1985

## Einladung zur Teeparty

Für die Internationale Funkaus-stellung 1985 in Berlin (30.8. bis 8.9.) hat sich das ZDF allerhand vorgenommen. Unter dem Motto Jch steh' auf Empfang" (erster Versuch der Mainzer, des Publikums TV-Nase zu kitzeln) wollen ZDF-Programmdirektor Alois Schardt und seine Mannen mit neu konzipierten Programmen, Sendeformen und technischen Raffinessen der ARD die Zuschauer abjagen. Konkurrenz belebt halt das Geschäft.

Und da haben sich die ZDFler in der Tat so einiges einfallen lassen. Originellster Medien-Gag dürfte wohl die Errichtung einer "Quasselbox" sein, wo (vor laufender Kamera und



IFA-Besucher aus ihren Herzen keine Mördergrube zu machen brauchen, also alles aus sich berausschreien, singen, schimpfen, fluchen, loben oder Gedichte vortragen können. Das Beste daraus wird anderntags gesendet. Vielleicht findet das ZDF auf diesem Wege ein paar Talente, die frischen Wind in alte Programme und überholte Strukturen bringen.

Was die Mainzer hingegen selbst tun wollen, um besagten frischen Wind in die ZDF-Redaktionsstuben zu blasen, läßt hoffen auf bessere TV-Zeiten im Zweiten Kanal.

Was der ARD die Dritten Programme, das ist dem ZDF die alle zwei Jahre stattfindende IFA: ein Experimentierfeld. Und experimentieren wollen die Mainzer auf Teufel komm raus. So bieten sie in rund 100 Stunden live eine beachtliche Reihe von Sendungen an, deren Inhalte, auf den ersten Blick jedenfalls, aufhorchen lassen: "Wie war das" lautet zum Beispiel der Titel eines neuen ZDF-Geschichtsquiz', in dem "Haupt- und Staatsaktionen, Affären und Legenden, Bewegendes und Erschütterndes, Spannendes und Unterhaltendes unseres noch nicht vier Jahrzehnte alten Stastes" abgehandelt werden,

wältigung einmal anders, Bekenntnis auch zu einem Staat, in dem es sich leben läßt. Und mit dem man sich auseinandersetzen muß. Die Idee ist begrüßenswert; warten wir deren Umsetzing ab.

Ebenso aktuell wie begrüßenswert dürfte "Sie - das Magazin für die Frau" sein, obwohl (wen wundert's) auch dieses "neue Element im ZDF-Programm" (so preisen die Mainzer dieses Magazin an) von Männern erdacht und gemacht wird. Kernpunkt dieses Magazins: "Das heiße Eisen", eine Diskussion zwischen Frauen und Männern über Themen, die im Gespräch sind, zum Beispiel "Kinder - soll man sie noch kriegen?" oder Die Frau an seiner Seite - Politiker-

Kultur, stets Stiefkind der Medien, soll auch endlich einmal nicht zu kurz kommen. Da wird es fünfmal den Künstlertreff in 5 nach 12" geben, in dem die "Aspekte"-Mannschaft unter Dieter Schwarzenau - live - bei den Proben zum vierten Teil des "Ring"-Zyklus unter Götz Friedrich in der Deutschen Oper dabei ist.

An Stoff, so meint das ZDF, mangelt es nicht, gilt Berlin doch immer noch als die Großstadt mit dem umfangreichsten, vielfältigsten und interessantesten Kulturangebot, das zur Zeit auf dem Kulturmarkt gehandelt wird. Natürlich wird es auch viel, viel Unterhaltung geben: "ZDF-Städteturnier", "Showplatz Berlin", "Alice's Tee-Party" (Musik, Komik und Artistik), "Zehnkampf der Fern-sehfans" mit Hans Rosenthal und Dieter Thomas Heck usw. usw...

Das ZDF läßt sich den IFA-Spaß rund 969 000 Mark kosten (gemeint sind hier nur die Kosten für den Aufenthalt in Berlin, nicht die Produktionskosten), während die ARD (nach einer anderen Rechen-Lesart) 3,1 Millionen hinblättern muß.

Fazit: Gelder, Ideen, Themen, Räume, Zeiten, Macher und Publikum sind reichlich vorhanden. Jetzt muß das ZDF nur noch die Frage nach der Qualität beantworten. Spätestens wenn sich die IFA-Tore wieder geschlossen haben, werden wir alle klüger - oder um eine TV-Illusion ärmer AXEL M. SALLOWSKY

## **KRITIK**

## Werthers Leiden, zweiter Teil

Sparsamkeit war das obwaltende Prinzip bei dieser 75 Minuten langen Produktion des Hessischen Rundfunks unter dem etwas gesuchten Titel Der Riß durch die Welt. Um den klassischen autobiographischen Roman "Anton Reiser", die Geschichte einer kontaktlosen Jugend, filmisch erstehen zu lassen, brauchte man neben sehr viel weiter und leerer Landschaft nur einen sie durchwandernden Hauptdarsteller mit einer gemäß der epischen Vorlage – möglichst bervorragenden Nase. Ihn hatte man in dem Italiener Guiseppe Cederna. Er blieb stumm bis auf die Szene, in der er ausgerechnet einen Italienisch lernenden Deutsehen darstellen mußte.

Zu den bewegten Bildern ließ der Regisseur Peter Laemmle aus dem off Bruno Ganz in angenehm unaufdringlichem Ton Teile des Buches vorlesen, das der Berliner Gymnasiallehrer Karl Philipp Moritz, em Freund Goethes aus der gemeinsamen Zeit in Rom, zehn bis 20 Jahre nach den "Leiden des jungen Wer-thers" in einer ähnlichen Gefühlslage geschrieben hat. Jeder Student der Germanistik hat sich den Titel des Werkes einprägen müssen. Ob es nun im Begriff ist, ein Kultbuch einer kommenden Generation zu werden, wie die Ansagerin behauptete, darf man bezweifeln. Viel populärer wird es nicht werden, wenn man ihm im Fernsehprogramm nur einen Platz um die Mitternachtsstunde zuweist. HELLMUT JAESRICH

Eine mollige Amerikanerin sucht einen Partner. Ein dicklicher Amerikaner sucht eine Partnerin. Beide genieren sich und schicken die Fotos ihrer wohlgestalteten, schlanken Freunde an die Kontaktstelle. Es kommt, was dümmlicherweise kommen muß; die beiden Schlanken durch das Foto-Verwechselspiel zusammengebracht, gehen miteinander ins Bett, die beiden Molligen bleiben davor, bis ein gütiges Happy-End auch sie zusammenbringt. Das ist, soweit ich es in den Schlummerpausen beobachten konnte, die Geschichter Zwei nette Dicke (ZDF).

Die Liebe der Dicken

Es ist nicht auszuschließen, daß aus diesem Stoff eine Komödie hätte entstehen können, mit Lachen und Lieben und der Turbulenz, derer Hollywood-Macher sich zu bedienen fähig sind. Doch die Komödie fand nicht statt. Dröge wickelte sich ein Unlustspiel ab; selbst das bißchen Lachen, das da und dort aufzukeimen begann, war von der herzlichen Unnatur eines Donald Duck. Und je näher das Ende dieser Verwicklungsstory kam, desto müder rutschte der Film über die Rollen. Das Stück hätte 🔞 an ieder beliebigen Stelle reißen können: keiner hätte es gemerkt. Nur, Gott sei's geklagt, der Film riß nicht.

Ein Film muß schon lange vorher gerissen sein, nämlich im Qualitätsbewußtsein der ZDF-Planer. Daß sie das Stück in offener Unverfrorenheit der Fernsehnation vorsetzten, ist nur mit einem Filmriß in denselben zu erklären. VALENTIN POLCUCH

## Über beide Teile Berlins sollte ei-

ne Sendereihe berichten, die die beiden SPD-Mediempolitiker Professor Diether Huhn und Detlef Prinz jetzt vom Sender Freies Berlin fordern. Die beiden Rundfunkratsmitglieder haben den Sender ermuntert, die verstärkte deutschlandpolitische Diskussion der letzten Zeit vor allem für die jüngeren Zuschauer in Ost und West verständlich zu machen. Sie schlugen vor, der Sendereihe den Titel "Berlin – hüben und drüben" zu geben. Anders als beispielsweise das Magazin "Kontraste" solle diese Reihe die deutsche Frage weniger theoretisch, sondern anhand von praktischen Beispielen ins Bewußtsein der Zuschauer bringen.

Der SFB darf sich aus seiner Verpflichtung für das ganze Berlin nicht. einfach entlassen", heißt es in der Erklärung der beiden SFB-Kontrol-

1 512

A =

Dut

tion

gen,

Sich. Alb

Nor

 $\mathbf{W}_{11}$ 

ben

Acces Peru

in Belleiden

# Tenalysiert BGEORDNET INS MITTELALTER

Was den Deutschen Bundestag vom Postkutschenzeitalter unterscheidet, das sind die Dienstwagen. Ansonsten aber herrscht tiefes Mittelafter im Hohen Haus: Jene 520 Abgeordnete, die über 265 Haushaltsmilliarden, den Weg in den Weltraum und die High-Tech-Zukunft entscheiden müssen. sind vom Fortschritt ausgeschlossen.

Im Bundestag, der täglich 1,15 Millionen kostet, gibt's keinen Zugriff auf Datenbanken. weder Telekopierer noch Bildtelefon. Fast jede Schule ist heute schon besser computerisiert als das Parlament. Welch fatale Folgen das hat, beschreibt ein CDU-MdB exclusiv - im RHEINISCHEN MERKUR.

- Wann lohnt es wieder, mehr zu verdienen? Frage en Gerhard Stoltenberg: Wann und wie senken Sie unsere im Weltvergleich extrem hohe Steuer- und
- Deutschlands einflußreiche Frauen (1) Christine Fürstin von Urach, Dipl.-Ing. bei Daimler-Benz und Mitglied im Konzem-Aufsichtsrat.
- Bernhard Vogel: Ja zum Fortschritt! Argumente gegen die Technologie-Feindlichkeit eus der Sicht christlicher Sozialethik.
- Nach dem Lorbeer der totale Horror? Wer einen Literaturpreis gewinnt, gerät in Euphone oder Katzenjammer, Erwartungsdruck oder Medienrummel.

Sie haben eine gute Tageszeitung gewählt! Wie wer's. wenn Sie dazu noch eine der besten Wochenzeitungen lesen? Der RHEINISCHE MERKUR vertieft Informationen, sorgt für den Überblick, beleuchtet den Hintergrund. Zuverlässig, engagiert und seriös. Die neue Ausgabe ist diese Woche im Hendel oder kommt sofort per Post.



# Gerhard Statenberg ther Bonnellaviel Engagement and high Veneza Windows

Christ und Welt 

Die Wolke überm Genfer See

Datum:





## FÜR TEST-LESER

Einladung angenommen: Bitte schicken Sie mir den RHEINISCHEN MERKUR zum Sonderpreis für Testleser 13 Monate für DM 33,-/Ausland DM 41,-) frei Haus: Anschrift: Datum: Unterschrift: Garantie Diese Bestellung kann ich innerhalb von 7 Tagen nach Absendung widerrulen bei RHEINSCHER MERKUR, Postfach 23.09, 5400 Noblenz Zur Wahrung der Frist genug: rechtzeitige Absendung.

Rheinischer Merkur · Postfach 2309 · 5400 Koblenz 1

Unterschrift:



#### ARD/ZDF-YORMITTAGSPROGRAMM

10.00 heute 10.03 Solgen – im Johr der Katze Englischer Fernsehfilm 11.50 Umschau

15.00 Fury
3. Folge: Der Pferdehöndler
Well Jim In orgen finanziellen
Schwierigkeiten steckt, will Joe mit Fury, dem er einige Kunststük-ke beigebracht hat, im Zirkus auf-

treten.

15.25 Dr. Snopgles

3. Folge: Die freche Entführung von Fräulein Reinlich 16.00 Tagesschau 16.10 Walter Sadimayrs Fernsei-Illu-

16.55 Micky-and-Dosald-Slow
Drei neue Abenteuer
mit Micky Maus und Donald Duck
17.20 Designet? — Report
Postriktellung strierto

Postzustellung 17.50

Togesschou Dozw. Regionalprogramme 20.00 Tagesschau Anschl. Der 7. Sinn 20.18

Junge Spinner – ahe Knacker Zwei Generationen – zwei wei-Beispiel: Berlin

En Experiment mit offenem Ausgang" nemnt Karja Aschke ihren Versuch, die alte und junge Gene-ration, die im gesellschaftlichen Alhag meist mehr übereinander als mitelnander sprechen, in ver-21.00 Die Krimistunde Geschichten für Kenner

Geschichten für Kenner
Henry Sieser schildert, wie jedermann mit Hilfe einer 45er Automatik, etwas Gift, sanfter Erpressung
und sonstigem kriminellen Einfallsreichtum die kleinen Unzulänglichkeiten des Altags viel erfolgversprechender bewältigen kann.
That Thesen Topppermente 22.06 Titel, Thesen, Temperamente
Uber das Schminken: Das inszenierte Gesicht als Ritual und Mo-

de, eine Ausstellung in Edin-burgh / Abrechnung mit Maos Kul-turrevolution – Porträt der chinesischen Erfalgsautorin Zhang Tie / Die Wiederentdeckung eines Aufsässigen – Jörg Ratgeb und seine Frankturter Fresken

22.30 Tagesthemen
23.00 Britta (2)
Fernsehfilm von Berengar Pfahl

Der Einbrecher (Kurt Weinziert) und sein Opfer (Heinrich Schweiger) in Dect aus (Die Krimistunde – ARD, 21.80 Uhr)



## Deutsches ous Ost und West

Vorbild Wirtschaftswunder? 15.80 hosto

16.04 Glück huben 3. Tell: Allein oder mit anderen Hella André berichtet von einem Ehepaar, das in seiner Partner-Gemeinsamkeit schaft sowohl die Gemeinsan sucht, als auch dem onderen genug Freiraum läßt.

Anschl. heute-Schlagzeilen

16.35 Verkebrscreen
Für jugendliche Zweiradfahrer
Mit Tips zur neuen Führerschein-

17.80 leute / Aus des Länders 17.15 Tele-Illustrierte 17.50 Der roscrote Panther Zu Gast bei Paulchens Trickver-

Anschl, heute-Schlagzeilen 18.20 Dick und Doef
Skandal im Regenbogenclub
Für Stan Laurel gibt es nichts Schöneres, als mit seinem Busenfreund Oliver Hardy ambsarte Abende zu verbringen. Doch seine eifer-süchtige Braut legt diesem Ansin-nen stets einen unüberwindbaren.

Stein in den Weg. Da hot Oliver 19.00 heate
19.00 heate
19.00 circus
Magier, Tiere und Artisten
präsentiert von Freddy Quinn
21.00 Telemotor

21.98 Telemotor
Mit Harry Valérien
21.45 heute-journal
22.05 ZDF-beurlag
Vor dem EG-Gipfel om 29. Juni in
Mailand bringt der Brüsseler
ZDF-Korrespondent Gustav
Trampe in einem Hearing mit Politikem und Experten die Probleme
zur Sprache die die senlante zur Sproche, die die geplante Süderweiterung der Gemein-schaft um Spanien und Portugal mit sich bringt. 23.20 Filiaforea

Unsichtbare Frauen Filmemacherinnen in Hollywood Von Katja Raganelli und Konrad Wickler

virigeramt zehn Filme von Regis-seurinnen verschiedener Nationa-litäten zeigt das ZDF in seinem Sommerprogramm, Zur Einführung in diese Reihe wird der Beltrog Filmemacherinnen in Hollywood

Case of



18.00 Tek 18.30 Die Sendeng mit 19.80 Aktuelle Stunde

Gummibarchen goln' West

Von Bonnern, die froh macher 22.15 S 22.15 Sponssone numer.
Antoni Tópies
25.00 Bücher, Slider, Außernseite
Deutsche Kultur in Madrid

"Woche des Deutschen Buches" 25.30 Tipe für Leser

Thomas O'Toole / Marvin Cetron: "Begegnungen mit der Zukunft" 23.40 Letzte Hockrichten

NORD

18.00 Die Seudeng mit der Moss 18.00 Formel Eins 19.15 Lebensrown in Gefahr Beobschlungen in Feld und Flur

Beobachtungen in Feld und Flur
20.00 Tagesschau
20.15 Treffpruikt Central Park
Amerikanischer Spielfilm (1972)
21.40 Bücherjaurad
Leitung: Dieter Zillingen
22.30 Els Abead mit Ella Hizgerald
Mit Joe Pass, Gitarre, und dem
Paul-Smith-Trio
25.50 Nachsichtes

25 50 Machelel HESSEN

dang mit der Maus 18.30 Die Sende

18.30 Auskunft
Arbeit und Beruf
19.05 M... wie Motosrod
Tips zur Verkehrssicherheit
19.20 Ladies mit welßer Weste
Amerikanischer Spielfilm (1978)
20.50 Kutturkalender
21.20 Bild der Woche.
21.30 Drei cittuell
21.45 Zöhlen kam uns alemand
Ziceumer in kuppstewien

Zigeuner in Jugoslowien 22.39 Per Anhalter derch die Galaxis (4) SÜDWEST 18.80 Die Sendung mit der Maus 18.30 Telekolleg if

Nur für Baden-Württemberg: 19.00 Abendechen Nur für Rheinland-Pfalz: 19.00 Abendechen Vur für des Seerland: 19.00 Soor 3 regional einschaftsprogramm: Nochrichten

Englischer Fernsehfilm nach Virginia Woolf 21.30 Atellerbesseh Opa Sivan (naiver Künstler) Streifficht 21.40 Str 21.40 Strefflicht
Kulturwoche Argentinien
Nur für Baden-Württemberg:
21.45 Freipiatz
Nur für Rheinland-Pfalz:
21.45 Vierländereck
22.30 Londespiegei
Nur für das Saarland:

21.45 Wir spie BAYERN 18.15 Hauptsache Beruf Alternativen

19.00 Damais Tageage **Omelette Surprise** Ein Spaß von Axel von Ambesser

20.45 Durstig auch Leben Festival Junger Baptisten auf der **Burg Feuerstein** Reportage von Andreas Malessa und Klaus Woelfle

Schweizerisch-französischer Spielfilm (1979)

egie: Yves Yersin 0.10 Actualité



15.30 Solid Gold merikanische Hitporade

> Amerikanische Abenteuerserie Captin Jai
> Der kleine Jai freundet sich, als
> Tarzan ihn wieder einmal ollein
> lassen muß, mit den drei Gangstern Zanto, Cookle und Dutch

Jensen on. 15.00 Sieliste! Ein Schnellkurs in der Trickfotogra-

15.30 Musicbox Musik, die unter die Netzhout

16.30 Scooby and Scrappy Doo Scrappy Doo — einfach märchennon Tempku

S. T. und die vierte Runde 18.00 Abesteuer und Eriebsisse Verzauberte inseln Sowjetische Dokumentation

oder Regionalprogramm - 18.39 APF blick: Nachrichten und Quiz

Militarchien und Current Militarchien Spielfilm (1959) Mit Gunther Philipp, Walter Gross, Kurth Grosskurth, Renate Ewert Regie: Rolf Olsen
Da der geliebte Kaiser Franz Joseph bei einem Besuch in Bad
ischi von einem russischen Attentäter bedroht wird, werden Mikosch und seine Freunde für eine
gehalmelienstliche Mississischen

geheimdienstliche Mission angeworben.

20.39 Holiday Island - Die Trauminsel
Das falsche Spiel 21.28 Der Frouenorzt von Bischotsbrück

3. Folga 21.56 APF blick News, Show, Sport

22.50 Kanesses für Cordoba
Amerikanischer Spielfilm (1969)
Mit George Peppard, Giovanni
Rolli, Raf Vaflone, Don Gordon, Ni-

co Minardos u. a. Regie: Paul Wendkos Regie: Paul Wendkos
Amerikanische Grenze um die Jahrhundertwende. Den
Amerikanem macht Cordoba und
seine Bande zu schaffen. Wie
konnten sie den Amerikanem Kanonen klauen? Cordoba muß gefaßt werden, und zwar lebend.

1.80 APF billete

Letzte Nachrichten

## 3SAT

18.00 Bilder ave Destschland Die "Gebirgsrepubšk" Suhl Bilder aus dem kleinsten "DDR"-Bēzirk Reportage von Dieter Zimmer 19.30 heute 19.30 Derrick

Yellow He Von Herbert Reinecker Mit Horst Tappert, Fritz Wepper, Martin Semmelrogge v. a.

Politik und Wirtschaft - aus Schweizer Sicht 21.15 Zett im Bild 2 21.45 Kinder Kinder

Computerkinder - Eite von morgen
von Ulli Rothaus
An zwei Belspielen will die Sendung zeigen, wie Etem sich über
den Umgang mit den neuen
"Spielzeugen", den Heincomputern, sinnvolle pädogogische Gedenkan machen können.

danken machen-können.

22.36 Lieben Sie Klassik?

Karl Löbi präsentiert Operaszenen.

23.15 38AT-Nachrichten

The state of the s



FOTO: ROHNERT

Liebe

Cert els desput Noticeste sele LECTE Frageres

ndern seinelne seien aus Besak o bringen

grame Berland

o freunde: sid

Codere and Je.

es la del Tabilação

Screppy Dos

or were public ad Erlebasse

G D 17 G 12 THE EGYTHER WESTERN

hote Acies stall home begun no som resource in an a special and seems and se

ad - Die Traube Sale' II van Endabe

Secondary (Control of the Control of

. rie: te Nett 🗦

Real Sale 3



Es ist bestimmt in Gottes Rat, daß man vom Liebsten was man hat muß scheiden.

Heute entschlief nach kurzer, schwerer Krankheit mein über alles geliebter Mann, Bruder, unser herzensguter Vater, Schwiegervater und Opa.

Wir vermissen ihn sehr.

## Gerhard Martin

geb. 7. 4. 14

gest. 16. 6. 85

In tiefer Trauer

Elisabeth Ellimy Martin geb. Kraemer
Ilse Sachse geb. Martin
Dieter Martin
Rita Martin geb. Leidig
und Roman
Gabriele Baronin von Manteuffel geb. Martin
Arp Baron von Manteuffel
Angela, Astrid und Johanna
und alle Anverwandten

5200 Siegburg 1 Kaldauen, Eichendorffstraße 43, den 16. Juni 1985

Trauerfeierlichkeiten und Beisetzung sind am Freitag, dem 21. Juni 1985, um 9.00 Uhr auf dem Friedhof in Siegburg-Seligenthal.

Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir Abstand zu nehmen.

Sollte jemand aus Versehen keine besondere Anzeige erhalten haben, so bitten wir, diese als solche zu betrachten.

In tiefer Betroffenheit nehmen wir Abschied von unserem Seniorchef

## Gerhard Martin

geb. 7. 4. 14

gest. 16. 6. 85

Seine ständige Sorge galt dem Wohl unserer Firmen und ihren Mitarbeitern.

Er war Unternehmer aus Überzeugung, seine unbändige Schaffenskraft, sein Optimismus und seine schöpferische Art wirkten für uns alle inspirierend.

Führen hieß für ihn Vorbild sein.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

#### Geschäftsleitung und Mitarbeiter

Kraemer & Martin
Come Prome
5205 SANKT AUGUSTIN 1





Die Trauerfeierlichkeiten und Beisetzung sind am Freitag, dem 21. Juni 1985, um 9.00 Uhr auf dem Friedhof in Siegburg-Seligenthal.

Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir Abstand zu nehmen.

Sollte jemand aus Versehen keine besondere Anzeige erhalten haben, so bitten wir, diese als solche zu betrachten.

Am 15. Juni 1985 verstarb Herr

## Dr. jur. Manfred Bodenschatz

Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande

Mitglied des Vorstandes der Delvag Luftfahrtversicherungs-Aktiengesellschaft

Mitglied der Geschäftsführung der Albatros Versicherungsdienste GmbH

Durch seine Persönlichkeit, sein großes Fachwissen, seine nationalen und internationalen Erfahrungen und Kontakte und seinen unermüdlichen Einsatz hat Herr Dr. Bodenschatz über viele Jahre als Berater des Vorstandes in Versicherungsfragen, als Mitglied des Vorstandes unserer Tochtergesellschaft Delvag Luftfahrtversicherungs-Aktiengesellschaft und als Geschäftsführer deren Tochtergesellschaft Albatros Versicherungsdienste GmbH wesentlich an der Entwicklung unseres Konzerns mitgewirkt.

Wir trauern mit seiner Familie um ihn und werden ihm ein ehrendes Andenken

Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Am 15. Juni 1985 verstarb im Alter von 59 Jahren Her

## Dr. jur. Manfred Bodenschatz

Träger des Bundesverdieustkreuzes am Bande Mitglied des Vorstandes der Delvag Luftfahrtversicherungs-AG Mitglied der Geschäftsführung der Albatros Versicherungsdienste GmbH

Wir trauern um eine Persönlichkeit, die mit großer Tatkraft und weit vorausschauendem Ideenreichtum entscheidend dazu beigetragen hat, daß sich die Delvag Luftfahrtversicherungs-Aktiengesellschaft zu einem im Inund Ausland anerkannten Versicherungsunternehmen entwickelt hat.

Herr Dr. Bodenschatz wurde am 1. 1. 1974 zunächst als stellvertretendes Mitglied, am 1. 3. 1976 als ordentliches Mitglied des Vorstands der Delvag Luftfahrtversicherungs-Aktiengesellschaft bestellt.

Seit Gründung der Albatros Versicherungsdienste GmbH am 25. 1. 1980 war Herr Dr. Bodenschatz auch Mitglied der Geschäftsführung dieser Tochtergesellschaft.

Neben Mitgliedschaften in verschiedenen nationalen und internationalen Gremien der Luft- und Raumfahrt – wie der Deutschen Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt und dem International Space Law Institute – widmete er sich insbesondere im Rahmen der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt wissenschaftlichen Fragestellungen.

Wir nehmen Abschied von Herrn Dr. Bodenschatz, dem unser Unternehmen Wesentliches zu verdanken hat.

Delvag Luftfahrtversicherungs-Aktiengesellschaft Aufsichtsrat – Vorstand – Betriebsrat – Mitarbeiter

## Dr.-Ing. Hanns-Peter Zoeppritz

ist mitten im Gespräch mit seinen Freunden abberufen worden.

Ingeborg Zoeppritz geb. Wolf Dr. Magdalena Zoeppritz Michael J. Zoeppritz Carla Zoeppritz-Angelini Sebastian Zoeppritz Julian Holstein Liselotte Zoeppritz Hilde Klett-Zoeppritz

Kremation Freitag, 21. 6. 1985, 11.15 Uhr, Neuer Südfriedhof, München-Perlach, Hochecker Straße.

Von Beileidsbesuchen bitten wir abzusehen.

An Stelle von Kranz- und Blamenspenden erbitten wir im Sinne des Verstochenen eine Seerde an die Auftrepospolisische Gesellschaft in Hamburg, 50921-203 Postgiro-

Wir arbeiten an den Gräbern der Opier von Krieg und Gewalt für den Frieden zwischen den Menschen für den Frieden zwischen den Völkern



VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE
WERNER-HILPERT-STRASSE 2 3500 KASSEL POSTSCHECKKONTO FRANKFURT/M 4300-60 BLZ 50010060

# Familienanzeigen und Nachrufe

Telefon:

Hamburg (0 40) 3 47 – 43 80, oder – 42 30

Berlin (0 30) 25 91–29 31 Kettwig (0 20 54) 1 01–5 18 u. 5 24

Telex:

Hamburg 2 17 001 777 as d Berlin 1 84 611

Kettwig 8 579 104

## Reagans Kritik an Athen

Fortsetzung von Seite 1

Belohnung der Terroristen verstanden werden könne. Auf die Frage, warum er nicht mehr Druck auf die Israelis ausübe, die 700 Gefangenen Schiiten freizugeben, entgegnete der Präsident: "Diese Koppelung ist unmöglich für uns und für sie. Es würde bedeuten, daß wir gegenüber den Terroristen nachgegeben haben."

Reagan wurde wiederholt von den Journalisten mit seinen eigenen Au-Berungen während der Geiselnahme in Iran vor knapp fünf Jahren konfrontiert, in denen er "schnelle und effektive Vergeltungsmaßnahmen gegen Terroristen" gefordert hatte. Der Präsident entgegnete, daß beide Affä-ren nicht verglichen werden könnten. Damals gab es eine direkte Adresse des Übels - die Regierung Irans. Heu-te aber ist das Problem: Wer sind die Täter? Wer sind ihre Komplizen? Wo halten sie sich auf?"

Die Pressekonferenz erreichte einen emotionalen Höhepunkt, als Reagan gefragt wurde, was er täte, wenn seine Frau Nancy oder andere Mitglieder seiner Familie unter den Geiseln wären. Reagan: "Ich würde dennoch an die Sicherheit aller zu denken haben. Es wäre eine schreck liche Situation, doch sie wäre nicht schrecklicher, nur weil ich es bin."

45 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz Reagans war es auf dem Luftwaffenstützpunkt St. Andrews in Washington zu einer bewegten Szene gekommen, als ein weißer Sarg, eingehüllt in die amerikanische Flagge, aus einem Flugzeug gehoben wurde. Er barg die Leiche des 23jährigen Matrosen Robert Dean Stethern, der vor drei Tagen von den Terroristen in Beirut brutal zusammengeschlagen und schließlich erschossen worden war. An der Seite der Eltern des Ermordeten standen, sichtlich ergriffen, Vizepräsident Bush und Außenminister Shultz. Reagan hatte seine Pressekonferenz mit einer Würdigung Stethems, den er einen amerikanischen Helden nannte, eröffnet.

In einer Umfrage der amerikanischen Fernsehgesellschaft ABC erklärten 49 Prozent der Befragten, daß sie mit dem Krisenmanagement Reagans einverstanden seien. 60 Prozent meinten, daß die Israelis die schiitischen Gefangenen freilassen sollten. 53 Prozent befürworteten militärische Aktionen.

## Reagan: Besuch in Bitburg war moralisch richtig

wth. Washington "Mein Besuch in Bitburg war moralisch richtig, und ich bin froh, daß ich ihn unternommen habe", erklärte Präsident Reagan am Dienstag bei einer Pressekonferenz. "Der Besuch war eine nützliche Erfahrung\*, sagte der Präsident. "Ich erhielt meine Belohnung, als ich zu 10 000 jungen Deutschen sprach und diese 10 000 am Ende unsere Nationalhymne in unserer Sprache sangen." . Jenen, die andeuteten, daß ich mit meinem Besuch irgendwie zu erkennen geben wollte, daß wir den Holocaust vergessen sollten, kann ich sagen: Nein, niemals. Und auch die Deutschen versuchen nicht, ihn zu vergessen."

. Ich war erstaunt zu sehen", erklärte der Präsident weiter, "daß die Deutschen nicht nur die schrecklichen Lager erhalten haben und dort Museen mit den Fotos der abscheulichen Dinge, die dort geschahen, eingerichtet haben - sie bringen auch ihre Schulkinder dorthin und sagen ihnen: Dies darf nicht wieder geschehen. Ich habe niemals mit meinem Besuch andeuten wollen, daß dies eine Sacbe des Vergebens und Vergessens sei. Es ist Sache eines anderen zu

#### Nicaragua: Deutsche Biologin verschleppt

dpa/DW. Bonn Wegen der Verschleppung der deutschen Biologin Regina Schmemann in Nicaragua hat das Auswärtige Amt gestern einen Krisenstab gehildet. Es gebe jedoch keine neuen Erkenntnisse über den Aufenthaltsort der 33jährigen Düsseldorferin, die am vergangenen Freitag vermutlich von regierungsfeindlichen Miskito-Indianern an der Atlantikkuste Nicaraguas entführt worden war. Die etwa freiwilligen Entwicklungshelfer, die sich seit Dienstag auf dem Gelän-de der nicaraguanischen Botschaft in Bonn aufhalten, behinderten nicht den Betrieb, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes. Frau Schmemann, die seit 1981 in Nicaragua arbeitete und zuletzt ein Umweltprogramm im Norden des Landes leitete, war bei einer Fahrt zu einem von den Contras zerstörten Wasserwerk als Geisel genommen und vermutlich zu einem Fußmarsch in Richtung Honduras gezwungen worden. Seite 2: Polit-Erntehelfer

## Förderung abgasarmer Autos bleibt ungewiß

Zimmermann rechnet mit Gegenwehr aus London

HEINZ HECK, Bonn Wenige Tage vor dem geplanten Inkrafttreten der steuerlichen Förderung schadstoffarmer Autos zum 1. Juli herrscht noch Unklarheit über zentrale Fragen des Bonner Konzepts und die Chancen seiner Durchsetzbarkeit in der EG. Soviel scheint nach der Bonner Kabinettssitzung am 17. Juni (die sich vor dem Umwelt-Ministerrat am 25. Juni mit dem Thema befaßte) sicher: Für den schadstoffarmen Diesel-Pkw dürften die Steuervergünstigungen bestenfalls am 1. Januar 1986 wirksam werden.

Wie aus der Kabinettsvorlage des Innenministeriums hervorgeht, fürchtet die Bundesregierung "rechtliche Auseinandersetzungen" mit den EG-Partnern um das Förderkonzept Dies gelte einmal für den Fall, daß der Rat am kommenden Dienstag "sehr schwache Abgaswerte beschließen sollte". Dann nämlich "könnte die im Kfz-Steuer-Änderungsgesetz vorge-sehene Förderung im Hinhlick auf die Bezugnahme auf die US-Grenz-werte und auf die Förderhöbe in Zweifel gezogen werden."

Zwar heißt es einschränkend, "die überwiegenden Argumente" sprächen bei dem vorliegenden Kommissionsvorschlag (vom 5. Juni) "für die Vertragskonformität des deutschen Förderkonzepts", und man werde sich "um eine entsprechende Erklärung der Kommission bemühen\*. Voraussetzung sei jedoch, daß die vom Ministerrat beschlossenen EG-Normen als Grundlage der Förderung in deutsches Recht umgesetzt wer-

#### Stichtag: 1. Juli

Sollte der Rat aber keine europäische Norm beschließen, so wird es für denkbar gehalten, daß "andere Mitgliedsstaaten" die allein auf US-Grenzwerte gestützte Förderung angreifen. Innenminister Zimmermann rechnet mit dem .härtesten Widerstand gegen unsere Position bei den Engländern". Nach hisheriger Bonner Planung sollen am 1. Juli 1985 die 10. und 11. Änderungsverordnung zur Straßenverkehrs-Zulassungs-Ord-

nung (StVZO) in Kraft treten. Die 10. betrifft schadstoffarme Neuwagen (knupft zur Definition an die US-Normen an) und enthält eine Regelung für Dieselfahrzeuge. Die 11. erläutert das Umrüstungskonzept und definiert bedingt schadstoffarme Autos. Sie enthält auch die Anforderungen für Neuwagen unter 1,4 Litern Hubraum. Beide Verordnungen bilden die Grundlage für die Anwendung des Kfz-Steuer-Anderungs-Gesetzes.

Probleme für die Inkraftsetzung der beiden deutschen Verordnungen könnten sich, so die Kabinettsvorlage, aus den Beihilfevorschriften des EWG-Vertrages (Artikel 92 ff), der Informationsrichtlinie über Normen technische Vorschriften (83/189/EWG), aus Artikel 30 EWG-Vertrag (Verbot mengenmäßiger Einfuhrbeschränkungen in den Mitgliedsstaaten) sowie den derzeit geltenden EG-Kfz-Abgasrichtlinien er-

#### Interpretationsproblem

Zwar meint man in Bonn, die beihilferechtlichen Voraussetzungen für die steuerliche Förderung in der Bundesrepublik seien "grundsätzlich erfüllt". Doch werden unterschiedliche Interpretationen in Brüssel (Kommission) und Bonn keineswegs ausgeschlossen. Zusätzliche Unsicherheiten hirgt der Umstand, daß es am 1. Juli noch keine EG-Normen geben dürfte. Die Einhaltung bestimmter Fristen spielt im Verhältnis zur Kommission und den EG-Partnern immer eine tragende Rolle. Bei der Notifizierung der beiden Verordnungen, also des deutschen Neuwagen- und Umrüstkonzepts in Brüssel, hat sich Bonn auf die Dringlichkeitsklausel berufen, die eine Abkürzung der Wartefristen gestattet. "Unsere Position wird dadurch erschwert, daß nicht nur andere Mitgliedsstaaten, sondern auch die Kommission die Dringlichkeit nicht anerkennen", heißt es in der Vorlage.

Besonders unübersichtlich ist die Entscheidungslage für Dieselfahrzeuge, wo die deutschen Regelungen zusätzlich Partikelgrenzwerte (Rußemission) enthalten. Bonn hat bereits zugesagt, daß diese Frage erst nach dem Ministerrat am 25. Juni behan-delt werden soll. Daher wäre eine Einigung zum 1. Januar 1986 (notfalls auch rückwirkend) aus deutscher Sicht schon ein Verhandlungserfolg. Ein nationaler Vorgriff scheidet aus: denn die Kommission befürchtet, dadurch könne ein entsprechender Ratsbeschluß präjudiziert werden.

## Bonn bleibt bei Forderung nach Verbot der C-Waffen

Sudhoff sagt Prüfung des Vorschlags von SPD und SED zu

PETER PHILIPPS, Bonn

Der Auftritt des einflußreichen SED-Politbüromitglieds Hermann Axen an der Spitze einer Parteidelegation vor der Bundespressekonferenz in Bonn war zwar eine Premiere, doch eine etwa aufkommende Hochstimmung wurde alsbald von der deutschen Wirklichkeit wieder eingeholt: Vor der Saaltür wartete Zbigniew Knoll mit einem Plakat Mensch, Honecker, 21 Ausreiseanträge sind genug". Er demonstrierte vor der SED-Prominenz für seine Frau und zwei Söhne in Peitz in der

Drinnen, vor den Kameras und Mikrophonen, hatte Axen zuvor die besondere deutsche Verantwortung für den Frieden betont. Bei der Vorlage eines Rahmenabkommens zur Bildung einer von Chemie-Waffen freien Zone in Mitteleuropa", das von einer gemeinsamen Arbeitsgruppe der SPD und der SED als Grundlage für einen zwischenstaatlichen Vertrag in den vergangenen Monaten ausgehandelt und von den Parteiführungen gehilligt worden war, enthielt sich Axen jeglicher Polemik etwa gegenüber den USA, malte ganz allgemein die Vision aus, "diese furchtbaren Waffen für immer von unserem Erdball zu beseitigen".

In der "Präambel" wird von den beiden Parteien die Entschlossenheit betont, "durch Rüstungsbegrenzung und Abrüstung zur Entspannung zurückzukehren". Die von ihnen angestrebte chemiewaffenfreie Zone . sollte zunächst Mitteleuropa in der Region umfassen, wie sie ... für die Wiener Verhandlungen definiert wurde", aber "mindestens" die "DDR", die Bundesrepublik Deutschland und die Tschechoslowakei. Die beteiligten Staaten müßten sich verpflichten, ihr Territorium von C-Waffen zu befreien bzw. freizuhalten". Die Eigentümer"-Staaten (Bahr) der Chemiewaffen, also USA und Sowietunion, sollten . die entsprechende Zone hinnen einer festzulegenden Zeit von C-Waffen befreien".

Sowohl SPD als auch SED sind überzeugt davon, daß dieser Teil relativ schnell realisiert werden könnte. Axen verwies u. a. auf die Gespräche von SPD-Chef Willy Brandt mit dem neuen KPdSU-Generalsekretär Michail Gorbatschow und ein positives Antwort-Schreiben des inzwischen verstorbenen Konstantin Tschernenko an den rheinland pfälzischen DGB-Vorsitzenden Lehlbach. Bahr zog die Ergebnisse der Gespräche Alfred Dreggers mit Verteidigungsminister Caspar Weinberger heran.

Die Kontrolle über die Einhaltung des Vertrages soll entsprechend dem SALT I-Vertrag erfolgen. "Wenn ein Verdacht auf Verletzung des Vertrages auftaucht, wird die ständige internationale Kommission eingeschaltet. Eine entsprechende Beschwerde muß begründet werden. Wenn die Anlässe des Verdachts in einer festzulegenden Frist nicht behoben werden, werden durch die ständige internationale Kommission Inspektionen an Ort und Stelle durchgeführt". heißt es in dem Dokument. Was in der näheren Erläuterung durch Egon Bahr den Eindruck eines "Automatismus" bekam, wurde allerdings von Hermann Axen postwendend relativiert, mit Einschränkungen versehen und dem Hinweis gekrönt, daß natürlich nicht jede "Tatarenmeldung" als begründeter Verdacht" ausreiche.

Regierungssprecher Jürgen Sud-hoff, der das Dokument und die Partei-Verhandlungen als "sinnvoll", als "einen Teil des Gesprächs insgesamt" zwischen beiden deutschen Staaten im Abrüstungsbereich wertete und eine "sorgfältige Prüfung" des Ergebnisses durch die Bundesregierung ankündigte, legte den Finger auf eine weitere Stelle: In der Übereinkunft werde weder \_die Vernichtung der Chemiewaffen noch ihrer Pro duktionsstätten erwähnt". Außerdem werde "angesichts der Enge der vorgeschlagenen Zone" die "prekäre Si cherheitslage" der Bundesrepublik Deutschland "nicht gebannt". Die mögliche "regionale Verlagerung" der C-Waffen in die angrenzenden Regionen und ihre "Mobilität" hielten Westeuropas Bedrohung unverändert" hoch. Deshalb bleibe die Bundesregierung generell bei ihrer Forde rung nach einem weltweiten Verbot der chemischen Waffen".

Bahr hat allerdings gestern schon angekündigt: "Sollte der Verhand lungsvorschlag" bei der Bundesregie rung "nicht Erfolg haben, ist die SPD entschlossen, wenn sie die Regierungsverantwortung übernimmt, als einen der ersten Schritte" in staatliche Verhandlungen über die C-waf fenfreie Zone einzutreten.

## Lummer warnt vor deutscher **Doppelmoral**

Der Berliner Innensenator Heinrich Lummer (CDU) hat vor dem Versuch gewarnt, die deutsch-sowjeti-schen allmählich mit den deutschamerikanischen Beziehungen qualitativ gleichstellen zu wollen, wie sich dies aus der "Außenpolitik der Ausgewogenheit" Bundesaußenminister Genschers ergebe. Vor Antritt der Reise zu einem mehrtägigen Treffen deutscher Ministerpräsidenten mit amerikanischen Gouverneuren in Minneapolis (US-Bundesstaat Minnesota), bei der er den Regierenden Bürgermeister von Berlin, Eberhard Diepgen vertritt, sagte Lummer ge-genüber der WELT, das Verhältnis der Bundesrepublik Deutschland zu den Vereinigten Staaten sei schon allein aufgrund der gemeinsamen Wertordnung anders als das zur Sowjetunion.

Man solle sich davor hüten, den Amerikanern den Eindruck eines souveranen Europa zu vermitteln. sagte Lummer. Denn die Europäer seien im derzeitigen Zustand ihrer Eurosklerose" gar nicht in der Lage eine eigene Ordnung aufzubauen, die sie in den Stand versetzte, ohne Schutz der Amerikaner der Sowjetunion als gleichrangiger Partner gegenüberzutreten.

#### Führende Terroristin Italiens verhaftet

Barbara Balzarini, die meistge-suchte Terroristin Italiens, ist nach Informationen aus Polizeikreisen in Rom in Ostia festgenommen worden. Die 36jährige gehört zur strategischen Führung der linksgerichteten Roten Brigaden". Gegen sie liegen 13 Haftbefehle vor. Barbara Balzarini wird beschuldigt, 1978 an der Ermordung des Vorsitzenden der Democra-zia Cristiana, Aldo Moro, und an der Entführung des im Januar 1982 nach einigen Wochen von der Polizei befreiten amerikanischen NATO-Generals James Lee Dozier beteiligt gewesen zu sein. Ferner soll sie in die Entführung des christdemokratischen Regionssekretärs von Neapel, Cirio Cirillo, und in den Mord an dem Regionalrat von Kampanien, Pino Amato, verwickelt sein.

Wir trauern um das Mitglied unseres Landesbeirats Nordrhein-Westfalen, Herrn

## Heinz Reistenbach

Vorsitzender der Geschäftsführung der Barmer Ersatzkasse

der am 15. Juni 1985 im Alter von 61 Jahren verstorben ist.

Mit Herrn Reistenbach verlieren wir einen langjährigen bewährten Freund unseres Hauses, dessen sachkundigen Rat und menschliche Ausstrahlungskraft wir sehr geschätzt haben.

In Dankbarkeit nehmen wir Abschied.

Aufsichtsrat und Vorstand der

COMMERZBANK

Aktiengesellschaft

#### **Paletteurenaraturdienst** esweit nach DIN-Norm mi Originalersatztellen Ankauf - Verkauf - Tausch HOPA

Alter Gerauer Weg 30 D-6094 Bischofsheim/Mainz Rut: 0 61 44 - 88 55

£ tierversuchsfreie Naturkosmetik gesucht. Zuschr. unter PS 48856 an WELT-Verlag, Postf., 2000 Hamburg 36.

\* \* Sofort - gegen bar \* \*\* **FORDERUNGSANKAUF** (tituliert – mindestens 50 Stück) Inkassobüro Dr. Stapf, 5800 Bonn denaueraliee 48, Tel. 82 28 / 2 69 04 75

#### Unternehmenskonzept

Nicht vom Ideenverkäufer, sonde Nicht vom ideenverkaufer, sonder vom Hersteller eines Spitzenpro-duktes mit einem gut funktionie renden Verkaufssystem in der ge-samten BRD u. Berlin (kein Schneeballsystem o. ä.).

Damen u. Herren od. Ebepaare mi Pkw u. Telefon, mit Energie und Organisationstalent können mit et-was Kapital (sehr kurze Amortisa-tionszeit) sehr ordentliche Gewinne erzielen. Alter u. Branchenkennt-nisse unwichtig.

Bufen Sie gieich Tel. 9 89 / 36 78 67, od. schreiben Sie an: M.D.V. Che-mie, Warthburgpiatz 7, 8000 Mün-chen 40. Umfangreiche infos post-wendend.

#### **Export nach China**

Wenn Sie Ihre Produkte nach China verkaufen möchten, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Unsere chinesischen Partner haben uns beauftragt, für sie Geschäftsbeziehungen anzubahnen und zuklinftigen Lieferanten die Tür zu China zu öffnen.

Rampy Services Inc. SA 89, Route Suisse, CH-1290 Versoix-Genève/Schweiz Tel. 00 41 22 55.40.42, Telex: 28 279 oder 289 477

## Wir suchen eine out organisierte Vertriebsfirma

die über ein eng ausgebautes Vertriebsnetz in der ganzen BRD und evtl. auch im europäischen Ausland verfügt, für einen interessan-ten, konkurrenzlosen Gebrauchsartikei. Näheres erhalten Sie unter X 3022 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Wir suchen für die BRD VERTRIEBSPARTNER

für elektronisches Meßgerät. Gehietsschutz und überdurchschnittliches Einkommen ist selbstverständlich. Wir erwarten hohe Einsatzbereitschaft, gute Bonität und sicheres Auftreten zum Führen Ihrer AD-Mitarbeiter. Kontaktaufnahme bitte nur schriftlich an

S & W Vertriebsagentur, Daphnestr. 17, 8000 München 81 Tel 0 89 / 91 31 H

## Garantieanmietung

Seit Jahren betreuen wir erfolgreich mehr als 4000 Immobilienobjekte. Als finanzkräftiges und leistungsprientiertes Unternehmen sind wir für Sie und ihre Kunden der richtige Partner für die Objektbetreuung (gewerbliche Anmietung mit Mietgarantie, Miet- oder Poolverwaltung). Sprechen Sie uns an! IMMOBILIEN MANAGEMENT GMBH Tel. 02 28 Adenauerallee 48 · 5300 Bonn 1 2 69 04 51

#### Schlüsselfertigbau Maurer-, Fliesen-, Elektro-, Sa

Generalübernahme

nitër-, Schlosser- und Schreiner arbeiten aus einer Hand, auch lgewerke, Fa. Hob Tel 0 20 43 / 48 37.

Hamburger Squash- und Freizeitzentrum sucht erfahrenen Betreiber/Mieter für neue 8-Courts-Squash-Anla-ge mit Nebeneinrichtungen und

Cafeteria. Zuschriften erbeten unter L 2880 WELT-Verlag Postfach 1008 64, 4300 Essen.

Produktideen in Kaufabschlüss umsetzen ist Verkauf Gebletsverkaufsleiter 48 J., Führungserfahrung, Leidenschaft! Verkäufer, dynamisch, einsatzfreudig u. belastbar, sucht entsprechende Position im Bereich Norddeutschland.

Angebote erbeten unter T 3040 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen, oder telef. Vorabinfor-mation: 04 91 / 7 11 92.

Firmensitz: **Burg am Rhein!** 

Gleichgültig: Branche und wo Ihr Büro bzw. Geschäft. Info. unter M 2815 an WELT-Ver-lag, Postfach 1008 64, 4300 Essen

Kranke kommen zum Krankenhaus, werden dort kosten-+ aufwendig behandelt, kehren in ihr Dorf zurück, erkranken erneut, weil es an sauberem Wasser fehlt, an Wissen um die Ursachen von Erkrankungen. Wir drehen uns im Kreis. Krankheiten werden + immer wieder auf die gleiche Weise behandelt. Vorbeugende Maßnahmen wären besser. Misereor unterstützt in Indien die Ausbildung von Gesundheitshelfern. Gemeinsam mit den Dorf-🗆 bewohnern versuchen sie, den Krankheiten vorzubeugen. Wirkungsvolle Hilfe auf breiter Basis. + + + +

SEREOR Spendenkonto: Spendenko

556-505 Postgiroamt Köln

Aktion gegen Hunger und Krankheit in der Welt

Verantwortlich für Seite 1, politische Nach-richten: Gernot Pacius, Klaus-J. Schwehn jatelliv.; Klaus-Jonas (stellv. für Tagesschau); Deutschland. Norbert Koch, Riddiger v. Wol-lowsky (stellv.); Internationale Politis: Ban-fred Neuber, Augimt Jürgen Limnaki, Mar-la Weidenhiller (stellv.); Seita 3: Burchard Willer. Dr. Monfred Respubl (stells): Med-philler. Dr. Monfred Respubl (stells): Med-

Klaus Geltel, Peter Weertz; Düm Dr. Wlim Herlyn, Joschim Gehlin d Pondy: Prankfurt; Dr. Dankwart G

London: Christian Ferber, Chais Geissmar, Siegiried Helm, Peter Michaisti, Joachin Zwidriych; Los Angeles: Heizmi Voss, Karl-Heinz Kukowski; Madrid, Roif Gottz, Mailand: Dr. Gunther Depas, Dr. Monika von Zitzewitz-Lonnop, Miami: Prof. Dr. Gunter Prediander, New York Afred von Krusenstiern. Ernst Haubrock, Hans-Jürgen Sidck, Werner Thomas, Wolfgang Will; Paris: Reinz Weissenberger. Constance Knitter, Joachin Leibel; Takio: Dr. Pred de La Trobe, Edwin Karmiol; Washington:

Allee 99, Tel. (02 26) 30 41, Telex 6 25 714 Fernkopierer (02 28) 37 34 60

2000 Hamburg 36, Kalser-Wilhelm-St Tel. (0 40) 34 71, Telex Redaktion un trieb 2 170 010, Anzeigen: Tel. 3 47 43 80, Telex 2 17 001 777 4300 Eusen 18. Im Teelbruch 100, Tel. (0.2054) 15:11. Anzeigen: Tel. (0.2034) 10:18:34, Telex 8:570 25: Tel. (0.2034) Perukopisrer (0.2054) 8:27:28 und 8:27:25

0000 Hannover 1, Lange Lambe 2, Tel. (05 11) 178 11, Telex 9 22 918 Anzeigee: Tel. (05 11) 8 49 00 08 Telex 9 230 106

4000 Düsseidorf, Graf-Adolf-Piatz 11, Tel. (02 11) 37 88 4344. Anzeigen: Tel. (62 11) 37 50 61, Telex 6 587 756 6000 Frankfurt (Main), Westendstruffe S, Tel. (0 69) 71 73 11. Telex 4 12 449 Fernkapierer (0 69) 72 79 17

Amerigen: Tel. (0 69) 77 96 11-13 Telex 4 186 525 7000 Statigart, Rotebuhhbistz 20a, Tel. (97 11) 22 13 28, Telex 7 29 988 Anzeigeu; Tel. (97 11) 7 54 50 71.

2000 Minchen 40, Schellingstrafie 25–43, Tel. (0 50) 2 32 13 01, Telex 5 23 813 Anneigen: Tel. (0 50) 8 50 90 32 / 30 Telex 8 22 536

ring: Axel Springer Verlag AG. 10 Hamburg 36, Raiser-Wilhelm-Straße

nzeiger: Hans Bichi Vartrieb Gard Dieter Leideb

ker: Dr. Krust-Dietrich Adl men ik im Teelbruch

20.57.25 THE PLAN \*\*\*\*\*

±1 \$00.00€

Maria Restaura ...

simote No.

warman's

ELEKT D

grade Ind epite nem gister enung : E # : . . . . . 15 22 ingletique que ترويه فيستنها lengale flags

₩2 july/ e. . ATT DOWNERS Fine of .41 % Time ∰an durte y**ce** filozofa Pagen USA and PER MINIS

there are be Comment Die St. mineral percit Ster Her mi The sound والمعالمة المحالة Since Care de i eta ini.

ice de dien A. 12-27 .. Remarker : FEETER RUD ಲ್ಲಿಕ್ಕರ ಪ್ರಸ್ತಿ ತ್ವಾ Premobre: 0 The second The termina - E 50 (187 TE #61,562.09

Se Octe Se Topic terrier

Section for Sterries to: MENTER whrko

**Nahlin** Service A A SO OFFICE S 

Section of the sectio Contract of the second are, a - see 4 HOTELS The contraction of the contracti

Eus cer Pus

Donnerstag, 20. Juni 1985

imoral

intervenion in the Control of the Section of the Se

States with

care han a company of the care of the care

Terroristi

S. T. THE

Desperate Barner Barner

Control of the Design

: Januar 1985 M

er der Pilag

in the contract of the contrac

re si ma

1.2400

Creative teaching

ാട്ട് തിരുള

Nan Dates R

riübemaha

selfertigbor

e. vin Eestin. S

out of Sitter Control Hand His Estate

3:14: = B

ber/Mieter

0 - T. - S - <u>1110</u> 22

in the contract of the contrac

er te a target S

PART - PART

المناسخة ال المناسخة ا

erkoutsleite

30 mm 30 mm

nensitzi

m Rhein

and the state

2 49 40 9

34:5

VOR

aner NATOGA 🛊

rhaftet

# WELT DER WIRTSCHAFT

## Krisen-Gerede?

sas - Die Internationale Energieagentur (IEA) wird nicht müde, auf nach wie vor bestehende Risiken für die Ölversorgung der westlichen Industrieländer und auf die Mög-lichkeit einer dritten Ölkrise in den neunziger Jahren hinzuweisen. Berechtigt sind Warnungen, die der-zeit entspannte Ölversorgungslage nicht als Dauerzustand anzusehen. Weitere Vorsorgemaßnahmen der IEA-Länder dürfen nicht durch momentane Überkapazitäten am Ölmarkt abgebremst werden.

Wichtige Fortschritte auf diesem Gebiet sind bereits erzielt worden: So sank der Ölanteil an der Energieversorgung der IEA-Mitgliedsstaaten zwischen 1973 und 1984 von 52 auf 43 Prozent. Im selben Zeitraum fielen die Ölimporte um mehr als ein Drittel. Weitere Erfolge auf diesem Gebiet bedingen den verstärkten Einsatz anderer Energieträger, allen voran Kohle, wie es die IEA fordert. Dabei müßte die Energiepolitik genau abwägen, inwie-weit den Vorteilen einer weiteren Reduzierung des Risikos möglicher Lieferunterbrechungen bzw. abrupter Preiserhöhungen beim Öl nicht volkswirtschaftliche Kosten in anderer Form gegenüberstehen. Die Umweltschutzproblematik im Zusammenhang mit der Kohle ist dabei nur ein Stichwort. Auf jeden Fall muß ohne emotionalen Eifer, wie er durch wiederholte Krisenwarnungen entstehen könnte, entschieden werden.

schieden werden.
Wie die Chefin der Energieagentur, Helga Steeg, jetzt in Köln berichtete, werde sie des öfteren gefragt, ob sich die IEA angesichts sinkender Ölpreise nicht in einer Identitätskrise befinde. Solches Krisengerede könnte leider diesen Eindruck erwecken.

#### Pharmawerbung

pje. - Rund 450 medizinische Fachgazetten tummeln sich auf dem deutschen Markt. Sie finanzieren sich in aller Regel aus dem An-zeigenaufkommen, das zu gut 95 Prozent von den Arzneimittelherstellern bezahlt wird. 250 bis 300 Millionen Mark, so schätzen Insider, gibt die Pharmaindustrie jährlich für ihre Anzeigen in Fachblät-tern und Verbandsorganen aus.

Inzwischen gibt es zwei täglich erscheinende Arztezeitungen, drei weitere Tageszeitungen für diese Zielgruppe sind geplant. Mal ganz abgesehen davon, wer die alle lesen soll, deutet sich hier ein harter Verdrängungswettbewerb an. Das Frankfurter Batelle-Institut prophezeit bis 1990 ein Schrumpfen auf etwa 120 Titel.

Diese Ausleseprozeß wird freilich die Werbeausgaben der Industrie nicht beschränken, sondern allenfalls auf den kleineren, dafür effektiveren Markt konzentrieren. Wobei festzuhalten bleibt: Diese Kosten sind im Produktpreis kalkuliert. Und den zahlt vornehmlich die Solidargemeinschaft der Versicherten.

JAPAN / Die Entscheidungen über Zollsenkungen sollen am 24. Juni fallen

## Interessenvertreter und Ministerien wehren sich gegen die Marktöffnung HELMUT RÄTHER, Tokio zu "politisieren". Zahlreiche Abge-

ster sei "über das Schneckentempo,

mit dem die Ministerien die Details

seines Programms ausarbeiten, irri-

tiert". Das scheint eine eher schwa-

nen Nakasone vor allem beim Bonner

Wirtschaftsgipfel Anfang Mai die Öff-

nung der japanischen Märkte ver-

sprach, hörten sich gut an. Die Pro-

bleme begannen, als über einzelne

Die Bauern waren die ersten, die protestierten, und das Landwirt-schaftsministerium ließ bald verbrei-

ten, daß Agrarprodukte überhaupt

aus dem Marktöffnungspaket ausge-

schlossen werden sollten. Nakasone

lehnte das ab, aber es ist immer noch

völlig unklar, ob und welche Nah-

rungsmittel künftig leichter und billi-

ger nach Japan eingeführt werden

dürfen. Gleiches gilt beispielsweise

für die pharmazeutische Industrie

Rasch zeigte sich auch wieder, daß

das politische System des Landes

durchgreifende Reformen fast un-

möglich macht: Nakasone appellierte

vergeblich an die mit großer Mehrheit

regierende Liberal-Demokratische

Partei (LDP), die Marktöffnung nicht

Der Zinsrutsch setzt sich in den

und eine Reihe weiterer Branchen.

Die Grundsatzerklärungen, mit de-

che Umschreibung zu sein.

Produkte gesprochen wurde.

Das "Aktionsprogramm" für die japanische Marktöffnung, das Regie-rungschef Yasuhiro Nakasone am 9. April angesichts der immer schärfer werdenden internationalen Kritik an den gigantischen Handelsüberschüssen seines Landes ankündigte, steht kurz vor seiner Vollendung. Am 24. Juni will die Regierung formell über Zollsenkungen entscheiden, und im Juli soll das gesamte Konzept vorliegen.

Nakasone aber eriebt täglich neue Überraschungen, wenn er seine Minister und bohen Beamten nach den Fortschritten fragt. Als einen der Hauptpunkte seines Programms beispielsweise hatte er die Vereinfachung der japanischen Produktnormen und die Anerkennung von Zertifikaten aus den Ursprungsländern der importierten Güter angekündigt. Bei einem Treffen mit führenden Beamten der für die Wirtschaftspolitik zuständigen Ministerien erfuhr er jetzt, daß die "hisher entworfenen Marktöffnungsmaßnahmen" in die-ser Hinsicht "nichts Konkretes" ent-

Die Agentur Kyodo, die diese Darstellung aus der Umgebung des Regierungschefs zitierte, berichtete auch, daß Nakasone "starke Enttäuschung" geäußert habe: "Dies ist ein Gebiet, auf dem andere Nationen Japan am stärksten wegen seiner ,unfairen' Handelspraktiken kritisieren." Die Normen-Vereinfachung, ordnete Nakasone an, müsse zum Kernstück" des Programms werden.

Ob dazu allerdings jetzt noch Zeit bleibt, ist fraglich. Das "Japan Economic Journal" berichtete in seiner jüngsten Ausgabe, der Premierminiordnete und Interessengruppen in der LDP setzten sich für ihre Klienten ein, von denen ihre politische Position auch materiell abbängig ist, und stemmten sich gegen die Einfuhr-Liberalisierung. Nach der Rückkehr vom Bonner

Gipfel hatte Nakasone seine politischen Freunde und seine Untergebenen zu wirklichen Entscheidungen aufgerufen: "Wie wir das Aktionsprogramm bis zum Juli gestalten, wird entscheidende Wirkung für unsere internationale Glaubwürdigkeit haben", verkundete er.

Jetzt, kurz vor der Ziellinie, ist selbst im Kabinett nur bei Globalversprechungen Einigkeit zu erreichen. Am 25. Juni wollen die Minister, so heißt es, Zollsenkungen um 20 Pro-zent von 1986 an für 2400 Produkte beschließen - auf drei Jahre beschränkt. Über "Ausnahmen" kann dann noch lange gestritten werden.

Auch ein neues System für die Vergabe öffentlicher Aufträge soll geschaffen werden, hat die Regierung im Prinzip beschlossen. Ob dann tatsächlich mehr ausländische Firmen zum Zuge kommen, und ob andere als US-Firmen sich durchsetzen können, hleibt abzuwarten. Da, wo Regierungsbeschlüsse direkte Wirkungen hätten - bei der Vereinfachung der Normen und beim Abbau direkter Import-Restriktionen -, hat es hisher keine konkreten Fortschritte gege-ben. (dpa/VWD)

sispunkte. An der Wall Street wird

HANDEL EG-JAPAN

## Tokio soll den Abbau der Restriktionen beschleunigen

Besorgt über die Entwicklung der Handelsbeziehungen zwischen der EG und Japan haben sich gestern erneut die Außenminister der Zehn geäußert. Gleichzeitig warnten sie die USA, im Streit um die EG-Präferenzen für Zitrusfrüchte aus den Mittelmeerstaaten zu einseitigen Importrestriktionen Zuflucht zu nehmen.

Die jüngsten Konsultationen in Tokio hätten einmal mehr nur zu sehr begrenzten Fortschritten geführt, beißt es in einer in Luxemburg veröffentlichten Erklärung. Die fehlende Reaktion Japans auf die Vorschläge der EG zur Öffnung seines Marktes müßten im Zusammenhang mit der Verantwortung Tokios für die Aufrechterhaltung des multilateralen Handelssystems gesehen werden, "aus dem Japan so viel Nutzen gezogen, zu dem es jedoch bisher nicht entsprechend seiner wirtschaftlichen und handelspolitischen Stärke beige-

Japan passe sich im Hinblick auf die Bereitschaft Fertigerzeugnisse zu importieren, nach wie vor nicht seinen Handelspartnern an, klagen die Außenminister. Darüber hinaus häufe es immer böhere Handels- und Leistungsbilanzüberschüsse auf, so daß das Welthandelssystem immer stärkeren Belastungen ausgesetzt sei.

Die EG fordert Tokio auf, ihren verschiedenen Erklärungen zur Handelspolitik nunmehr umgehend Taten folgen zu lassen. Das Dreijahresprogramm, das zur Zeit in Tokio ausgearbeitet würde, sei nur dann glaubwürdig, wenn es ein "leicht zu verifi-zierendes Engagement" zum Inhalt habe, die Importe von Fertigwaren und landwirtschaftlichen Verarbeitungserzeugnissen deutlich und dauerhaft zu erhöhen.

Der Anteil der Fertigwaren an den japanischen Gesamteinfuhren ist von 26 Prozent im Jahre 1973 auf 25 Prozent 1978 und 22 Prozent 1981/82 zurückgegangen. Erst im folgenden Jahr wurde der Anteil von 1978 wieder erreicht. Während die japanischen Ausfuhren sich großenteils auf bochwertige Produkte stützen, betrifft die Zunahme der Importe vor allem Rohstoffe und Halbfertigwa-

Die Absicht der USA, als Reaktion auf den im Gatt anhängigen Streit über die europäischen Präferenzzölle für Zitrusfrüchte einseitig die Einfuhren von italienischen Teigwaren zu erschweren, stellt nach Meinung der Außenminister ebenfalls das Vertrauen in das multilaterale Handelssystem in Frage. Ein derartiger Schritt sei besonders unpassend, weil diesseits und jenseits des Atlantiks Bemühungen um eine neue Liberalisierungsrunde im Gange seien.

Die EG bekräftigt ihre Ansicht, daß die mit den Mittelmeerstaaten vereinbarten Präferenzabkommen nicht geschaffen worden seien, um die europäischen Exporte zu erleichtern, sondern allein deswegen, um einen Beitrag zur Entwicklung dieser Länder

## Kein Grund für Komplexe Von HEINZ HILDEBRANDT

Vom großen und kaum noch einzuholenden Vorsprung der amerikanischen imd japanischen For-schung und Entwicklung auf den Ge-bieten der High Technology ist hierzulande so viel geredet worden. Bei dem offensichtlich allgemeinen Trend zur Schwarzmalerei drangen aber die wenigen Experten, die eine gegensätzliche Meinung vertraten, bisher kaum durch. Trotzdem dürfte es an der Zeit sein, hier einmal einiges richtigzustellen. Dazu hietet sich der weitgespannte Bereich der elektronischen Datenverarbeitung ganz besonders an. Hier soll durchaus nicht abgestritten werden, daß wesentliche Impulse zur Weiterentwicklung immer wieder aus den USA kamen und daß japanische Unternehmen durch preisgunstige Qualitätsarbeit bei der Herstellung von Bauelementen mehr und mehr die führende Position be-

lung der amerikanischen Computerindustrie beweist. Große Hersteller .vermelden Umsatz- und Gewinnrückgange, Kleincomputer-Produzenten gehen zu Kurzarbeit über. Weniger bekannt sein dürfte hierzulande, daß die einst führende Halbleiter-Industrie in den USA erhebliche Schwierigkeiten hat, nicht zuletzt eine Folge des Preisverfalls bei den Computer-Bausteinen. Ein Standard-Chip, der vor Jahresfrist noch 80 Pfennig kostete, wird heute bereits für 18 Pfennig angeboten. Hier müssen also Überkapazitäten abgebaut werden, in der Fertigung, aber auch in der Entwicklung. Das berühmte Silicon Valley ist längst nicht mehr das, was es einmal war. Jedenfalls blättert der Lack ab. Und auch die doch so cleveren und tüchtigen Japaner mußten schon einige Federn lassen; ihre auf der Expo 85 vorgestellten Roboter und Computer erwiesen sich als recht anfällig.

Wir Europäer und ganz speziell wir Deutschen haben gar keinen Grund zu Minderwertigkeitskomplexen. In einem Bereich der Datentechnik nehmen wir nämlich nach wie vor eine Spitzenposition ein, und das ist der weitgespannte Bereich der Software. Ohne Software, also ohne die entsprechenden Betriebs- und Anwendungsprogramme, bleibt die uns Deutsche sicher kein Anla schließlich das leistungsfähigste Computersystem tote Technik. In der wie das weite Feld der EDV zeigt.

anwenderbezogenen Herstellung solcher Programme aber liegt die Stärke der Anbieter auf unserem alten Kon-

Das hat seine Gründe. Hier hat man frühzeitig erkannt, daß der Computer nicht Selbstzweck ist und sich seine Anwender nicht seinem technischen Leistungsrahmen anzupassen haben, sondern umgekehrt. In der europäisch-deutschen Version ist der Computer nichts anderes als ein technisch-organisatorisches Hilfsmittel, ein zwar sehr leistungsfähiges, aber eben doch nur ein Hilfsmittel. Nicht zuletzt aus dieser Erkenntnis heraus entstand hier eine Anwenderphilosophie, in deren Mittelpunkt das Ziel steht, den Computer zum Arbeitsplatz zu bringen, ihn dort einzusetzen, wo die Daten anfallen. Auf dieser Philosophie basieren die

Erfolge deutscher Anbieter, und das nicht nur bei großen Anwendern, Aber es gibt auch Abstriche, was sondern verstärkt gerade bei mittle-erade in jungster Zeit die Entwick- ren und kleineren Unternehmen. Computerhersteller Nixdorf beispielsweise der sein kontinuierliches Wachstum nicht zuletzt damit erklärt. macht derzeit 40 Prozent seines Umsatzes mit mittelständischen Unter-

Kein Wunder, wenn man bedenkt, daß das Einstiegsmodell für solche Unternehmen vor wenigen Jahren noch rund 100 000 DM kostete. heute aber nur noch etwa ein Viertel des damaligen Preises. Kein Wunder übrigens auch, wenn neben der Hardware inzwischen auch die Software erschwinglicher wird. Zwar kostet die Programm-Herstellung heute wesentlich mehr als noch vor Jahren, denn auch hier stiegen die Personal-kosten, aber dafür lassen sich vorhandene Programme immer mehr vervielfältigen. Zudem hilft die Baustein-Technik. Programme lassen sich weitgehend aus vorhandenen Kinzelteilen zusammensetzen und benötigen nur noch wenige spezielle Zusätze. So lassen sich im Mittelstand rund 140 verschiedene Branchen abdecken, und so ist es auch kein Problem, wenn in der Kfz-Branche der VW-Händler ein anderes Programm benötigt als der BMW-Händ-

Zur Überhehlichkeit besteht für die uns Deutsche sicher kein Anlaß, aber zur Resignation ebensowenig.

## **AUF EIN WORT**



99 Mich freut die spürbar positive Wandlung, die das Berlinbild in der öffentlichen Meinung erfahren hat. Es ist sicher nicht übertrieben, von einer Aufbruchsstimmung zu sprechen.

Walter Ulsamer, Vorstandsmitglied der Daimler-Benz AG, Stuttgart. FOTO. DIEWELT

#### **Mietenanstieg** nimmt weiter ab

Der Anstieg der Wohnungsmieten nimmt weiter ab. Nach Darstellung des Zentralverbandes der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigen-tümer ergab sich die niedrigste Steigerungsrate im freifinanzierten Wohnungsbau: Mit 2,2 Prozent gegenüber Mai 1984 lag der Anstieg unter der entsprechenden Steigerung des Preisindex für die Lebenshaltung (plus 2,5 Prozent). Mit einer Zunahme um 4,7 Prozent gegenüber Mai 1984 sind im Bereich des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes die höchsten Mieterhöhungen erfolgt. Bei den Altbauwohnungen – vor 1948 – stie-gen die Mieten im Vergleichszeitraum um 3,8, bei den nach 1948 errichteten Wohnungen um 3,3 Prozent.

mit einer Prime Rate von unter neun USA fort. An der Wall Street erwartet man, daß die Bundeszentralbank den Prozent gerechnet, und zwar angesichts der niedrigeren Refinanzie-Diskontsatz, der im vergangenen Morungskosten der Banken. Notenbanknat von acht auf 7,5 Prozent gesenkt geld sackte Dienstag unter sieben worden war, noch einmal herabsetzen Prozent, 30jährige Treasury Bonds wird. Die Weichen dafür stellten auf 10,25 Prozent. Bei der letzten Großbanken unter Führung der Morgan Guaranty Trust Co., New York, Auktion brachten drei- und sechsmonatige Treasury Bills nur noch 6,73 die ihre Prime Rate von zehn auf 9,5 (Vorjahr: 9,94) und 6,90 (10,44) Pro-Prozent reduzierten. Es ist der nied-

Diskont soll bald folgen

Banken senken Prime-Rate,

H.-A. SIEBERT, Washington ferenz beispielsweise um 140 Ba

rigste Satz seit nahezu sieben Jahren. Die Zinsen sinken in den USA seit dem vergangenen Sommer mit kurzer Unterbrechung im Februar und Anfang März. Allerdings gaben die Renditen für dreimonatige Treasury Bills weniger stark nach als für langfristige Papiere, so daß sich die

Auslöser ist der großzügigere Geldkurs der US-Notenbank, die eine konjunkturelle Talfahrt verhindern möchte. Sie wird die Schleusen zweifellos noch etwas weiter öffnen, wenn die heute fällige Blitzprognose des US-Handelsministeriums nur eine "spreads" erheblich annäherten. Zwi- reale wirtschaftliche Wachstumsrate schen fünfjährigen Treasury Notes von zwei Prozent oder sogar weniger und den Bills verringerte sich die Dif- für das laufende Quartal signalisiert.

KAMMERGERICHT

# "Zeit" und Aral: Auflagen für das Bundeskartellamt

In den Kartellfällen Zeitverlag-Gruner + Jahr sowie Aral AG hat der Kartellsenat beim Berliner Kammergericht als Beschwerdeinstanz gestern keine Entscheidungen, sondern Auflagenbeschlüsse verkündet. Aufgrund dieser Beschlüsse soll das Bundeskartellamt in beiden Fällen bis zum 10. Juli Einzelheiten der Wettbewerbssituation näher erläutern.

Im Kartellfall Zeitverlag/Gruner + Jahr will der Kartellsenat vom Kartellamt wissen, wie das Leserverhalten die Marktposition der Verlage beeinflußt. Dem Kammergericht geht es jetzt, nachdem der Bundesgerichtshof den Kartellstreit zur Neuverhandhing zurückgereicht hat, um ein "Bedarfsmarktkonzept\* der Leser in der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Berichterstattung. Vereinfacht heißt dies: Was will der Leser lesen? oder auch: Welche Zeitschrif-

PETER WEERTZ, Berlin ten oder Wochenendausgaben von überregionalen Tageszeitungen stehen noch im Wettbewerb zur "Zeit", wenn "Stern" und "Spiegel" durch die Beteiligung von Gruner + Jahr am Zeitverlag als Konkurrenten ausfallen würden.

Im Beschwerdeverfahren der Aral AG gegen das Bundeskartellamt verlangt der Kartellsenat Aufschlüsse darüber, ob sich die Gesellschafter von Aral - Veba Oil, Mobil Oil und Wintershall - an das im Januar 1967 mit dem Kartellamt ausgehandelte Vertragswerk über den gemeinsamen Vertrieb halten. Vor dem Kammergericht hatten die Vertreter des Bundeskartellamtes angedeutet, daß Gesellschafterbeschlüsse bei der Aral vorliegen könnten, die vom ausge-handelten Vertragswerk, das das Bundeskartellamt im Januar 1967 endgültig genehmigt hatte, abwei-

## WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### Daimler-Benz kooperiert mit mexikanischer Firma

Bonn (DW.) - Den erfolgreichen Abschluß von Verhandlungen über ein Projekt zur Herstellung von Mercedes-Benz-Dieselmotoren für Nutzfahrzeuge sowie von mittelschweren Lkw, Sattelschleppern und Omnibusfahrgestellen in Mexiko haben gestern in Bonn der derzeit in der Bundesrepublik weilende mexikanische Präsident Miguel de la Madrid und der Daimler-Benz-Vorstand bekanntgegeben. Danach kooperiert Daimler-Benz mit der mexikanischen Firma Famsa und übernimmt 49 Prozent des Grundkapitals sowie die technische Führung des Unternehmens. Die Famsa produziert derzeit noch mittelschwere Nutzfahrzeuge und Sattelschlepper nach IHC-Lizenz. In die mittelschweren Nutzfahrzeuge sollen bereits ab 1986 in Mexiko ge fertigte Daimler-Benz-Dieselmotoren eingebaut werden.

#### Schiffahrt diskutiert Bonn (dpa/VWD) - Deutliche Kri-

tik an ihrer Verladequalität mußten sich die deutschen Nordseehäfen bei einer mehrstündigen Anhörung des Bundestags-Verkehrsausschusses gestern von Vertretern des Güterkraftverkehrs gefallen lassen. Demgegenüber betonten die Vertreter der deutschen Seehafenbetriebe, die deutschen Häfen böten die gleichen Leistungen wie die Westhäfen Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen. In der Anhörung wurden die Ursachen für Verkehrsverlagerungen untersucht, die sich nach Ansicht der deutschen Küstenländer in den letzten 15 Jahren zugunsten Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen ergeben haben. Sie haben deshalb im Bundesrat beantragt, die Preisbildungsvorschriften des grenzüberschreitenden Güterverkehrs auch für den Verkehr zu deutschen Häfen zu übernehmen.

#### Umsätze stagnieren

Köln (dpa/VWD) - Der bundesdeutsche Einzelhandel stagniert. In den ersten vier Monaten 1985 stiegen die Umsätze nur noch um 0,5 Prozent. Preisbereinigt gingen sie sogar um 1,1 Prozent zurück, teilte die Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels in Köln mit. Der Kraftfahrzeughandel verzeichnete sogar einen nominalen Umsatzrückgang von 6,6 und real von 8,4 Prozent. Kräftige Umsatzeinbußen von nominal 6,6 Prozent erlitt auch der Handel mit Einrichtungsgegenständen.

#### Börse freundlich

Frankfurt (AP) - Ungebrochen, wenn auch nicht so stürmisch wie am Vortag, bewegte sich gestern das Kursniveau an der Frankfurter Aktienbörse weiter nach oben. Einige Sonderbewegungen dokumentierten das nach wie vor starke Auslandsinteresse an den immer noch als "billig" geltenden deutschen Spitzenwerten. Die Börse erlebt derzeit ein Wettrennen zwischen den Autowerten. Tages sieger blieb BMW mit 436,50 (plus 11) vor Daimler 836 (plus 10,50) und VW 317 (plus 4,50). Weitere Werte standen gestern im Mittelpunkt des Kaufinteresses – wie Schering 490,50 (plus

#### Banken wieder geöffnet

Buenos Aires (VWD) - In Argentinien haben die Banken gestern wieder geöffnet, nachdem sie seit Ende

ren. Die Überwachung des von der argentinischen Regierung im Zusammenhang mit der Währungsreform angeordneten Preisstopps ist schwer zu verwirklichen. Die Behörden erhielten bereits am ersten Tag Tausende von Telefonanrufen, in denen sich die Konsumenten über Preiserhöhungen trotz Preisstopp beschwerten. Am Dienstag hat die Regierung die ersten Geschäfte für 72 Stunden geschlossen, weil sie die festgelegten Höchstpreise mißachtet hatten. 400 Inspektoren kontrollieren Groß- und Einzelhandel.

vergangener Woche geschlossen wa-

## Gegen Samstags-Offnung

Hamburg (rtr) – Die Deutsche Angestellten-Gewerkschaft (DAG) wird Schalteröffnungszeiten bei Banken und Sparkassen an Samstagen auf DAG-Berufsgruppenleiter Gerhard Renner am Mittwoch vor Journalisten in Hamburg bei der Erläuterung eines Grundsatzpapiers zum Einsatz neuer Techniken bei den Geld- und Kreditinstituten. Gerade im Hinblick auf die zunehmende Einführung von Geldausgabeautomaten sei ein dringender Bedarf für Schalteröffnungszeiten am Wochenende nicht zu er-

#### Geldstrafe wird gezahlt

Washington (VWD) - Die vier US Großbanken Chase Manhattan, Manufacturers Hanover, Irving Trust und Chemical haben sich nach Angaben des Finanzministeriums bereit erklärt, die Geldstrafe von insgesamt 1,2 Mill. Dollar wegen der Verstöße gegen die Meldepflicht von Bartransaktionen zu zahlen. Die bisher höchsten Geldstrafen, die für solche Verstöße verhängt wurden, sollen in der kommnden Woche überwiesen werden. Nach Angaben voo Staatssekretär John Walker hat eine Reihe von Banken nachträglich Devisengeschäfte gemeldet, nachdem die Bank of Boston wegen ähnlicher Verstöße verurteilt worden war.

#### Produktion stark erhöht London (fu) - Die Industrieproduk-

tion in Großbritannien ist im April auf das höchste Niveau seit fünf Jahren gestiegen. Den Angaben des Statistischen Amtes in London zufolge verfehlte die gesamte Industriepro-duktion einschließlich Kohle, Öl und Gas nur knapp den bisherigen Rekordstand vom Frühjahr 1979. In den drei Monaten his April dieses Jahres stieg die Gesamtproduktion gegenüber den drei Monaten zuvor (November bis Januar) um 2,5 Prozent. Zu berücksichtigen ist allerdings, daß ein Teil dieses Anstiegs auf die Erholung und Normalisierung nach dem Bergleutestreik zurückgeht. Er endete in den ersten Märztagen.

## Mehr Umweltschutz

Paris (J. Sch.) – Die Umweltminister der 24 OECD-Staaten haben sich im bisherigen Verlauf ihrer Pariser Tagung für eine verstärkte internationale Zusammenarbeit insbesondere hinsichtlich der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Luft- und Wasserverunreinigung ausgespro-chen. Die Belebung des Wirtschaftswachstums biete günstige Voraussetzungen für eine Verstärkung des Umweltschutzes. Zum Problem des Abgaskatalysators wurde keine Stellung bezogen. Dafür sei die Europäische Gemeinschaft zuständig, hieß es.

## HUTTENVERTRAG

## Ruhrkohle "praktisch mit Stahlindustrie einig"

Die Ruhrkohle AG und die deutschen Stahlunternehmen sind der Unterschrift über die Verlängerung des Hüttenvertrages bis zum 31. Dezember 2000 einen Schritt näher gekommen. Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann hat der Ruhrkohle AG nochmals bestätigt, daß die Bundesregierung einen neuen Hüt-tenvertrag "als wichtigen Bestandteil ihrer Kohlepolitik" flankierend be-

gleiten werde. Diese Aussage des Bundeswirtschaftsministers wertete der Vorsitzende des Vorstandes des Ruhrkohle AG, Heinz Horn, in einer "Information für die Belegschaft" in der Werkszeitung aber "auf jeden Fall" als eine eindeutige und erfreuliche Bestätigung der positiven Äußerungen des Bundeskanzlers und des Bundesfinanzministers zu diesem

dpa/VWD, Essen Thema. Bundeswirtschaftsminister Bangemann habe schließlich nochmals erklärt, daß im Zuge der gegen-wärtigen Überlegungen der Europäi-schen Gemeinschaft die Bundesregierung sich den Freiraum für eine nationale Energiepolitik offenhalten

Praktisch sind wir uns mit der Stablindustrie einig", schreibt Horn weiter. Die Ruhrkohle AG werde weiterhin die Vollversorgung der Hütten mit einheimischer Kohle übernehmen. Die Stahlindustrie wird künftig die Ruhrkohle zu einem "detailliert ermittelten Wettbewerbspreis bekommen, wie es der Vertrag schon immer vorsah, und somit keinen Selbstbehalt (Eigenbeitrag) mehr leisten müssen. Horn betont jedoch daß es noch geringe, "lösbare" Differenzen bei der Regehung der Verkokungskosten gebe.

Neue, wenn auch nicht erfreuliche Perspektiven erwartet der Deutsche Weinbauverband, Bonn, von dem EG-Beitritt Spaniens und Portugals zum 1. Januar 1986. "Die tiefgreifenden Veränderungen dürften zu einem weinbaupolitischen Dauerthema werden", schreibt der Verband anläßlich der heute in Bonn stattfindenden Mitgliederversammlung.

Die deutschen Winzer, so erklärte Präsident Reinhard Muth, täten gut daran, sich auf die gewaltigen Verän-derungen rechtzeitig einzustellen. Al-lerdings habe der EG-Gipfel in Dublin vor allem durch das große Engagement des Bundeskanzlers den Weinerzeugern in der Bundesrepublik noch etwas Luft geschafft. Durch die dort getroffene Übereinkunft, die Alkoholanreicherung des Weins wie bisher auf zwei Arten vorläufig bis 1990 zuzulassen, "sind wir noch einmal davongekommen", meinte Muth. Er be-

den nördlichen Weinbaugebieten der EG angewendete Methode der Anreicherung durch Saccharose, die die Kommission gerne zugunsten der Verschönerung durch rektifiziertes Traubenmostkonzentrat (RTK)\* ver-

DEUTSCHER WEINBAUVERBAND / Auf die erweiterte EG rechtzeitig einstellen

Für nationale Mengenbeschränkung

Die RTK-Methode, im Süden der EG zur Steigerung des Alkoholge-halts vor allem im Tafelwein beliebt, lasse aber keinen analytischen Nachweis der verwendeten Mengen zu. Selbst ein Mitglied der EG-Kommission habe die Anreicherung mit Traubenmostkonzentrat als "geeignetes Mittel für Weinfälscher" bezeichnet. Diese Methode, so entrüstet sich der Verband, soll nach dem Willen der Brüsseler Behörde EG-weit geltendes

Ein weiteres drängendes Thema wird der Verband seinen Mitgliedern als Entschließungsantrag vorlegen. Darin wird eine weitgehende Loslöden EG-Interventionsmaßnahmen für Tafelweine vorgeschlagen "Schließlich ist die gesamte deutsche Anbaufläche von 90 000 Hektar als Qualitätsweinfläcbe ausgewiesen", begründet Muth das Vorhaben. Und eigenverantwortliches Handeln sei allemal besser als eine Zwangsverwaltung, die zudem nur der qualitativ schlechteren (Überschuß-)Erzeugung in Südeuropa Rechnung trage.

Deshalb lautet die Marschrichtung des Verbandes an seine rund 20 000 Winzer: konsequente Qualitäts-weinpolitik, die sich in einem Verzicht auf Interventionsmaßnahmen und Einführung von nationalen mengenbeschränkenden Maßnahmen ausdrückt. Gedacht wird dabei an eine durchschnittliche Erzeugung von 100 Hektoliter je Hektar, wobei in guten Erntezeiten anfallende Übermengen auf das kommende Jahr überlagert werden können.

Was gut ist für den Dollar, ist schlecht für das Gold, lehrt eine Erfahrung, die sich kluge Investoren jetzt zunutze machen. Der hohe Dollarkurs hat nämlich dazu geführt, daß man Gold gegenwärtig relativ günstig kaufen kann. Und weil umgekehrt natürlich auch dem Gold nützt, was dem Dollar schadet, ist Gold nicht nur eine sichere Anlage, es läßt in nächster Zeit sogar auf eine Wertsteigerung hoffen. Denn viele Anzeichen sprechen dafür, daß der Höhenflug des Dollar sich seinem Ende zuneigt. Investieren Sie also jetzt in Gold! Am besten in Krügerrand. Denn der macht sich nicht nur langfristig bezahlt, der garantiert Ihnen auch, daß Sie kurzfristig liquide sind, weil Sie ihn jederzeit zu Geld machen können. Und er ermöglicht Ihnen dank seiner sinnvollen Stükkelung in 1/10, 1/4, 1/2 und 1 Feinunze eine Anlage nach Maß. Krügerrand-Goldmünzen erhalten Sie

niedrigen Handelsaufschlag bei allen Banken und Sparkassen, die Sie auch scherbeit.

mit einem äußerst

gerne bei der Bildung Ihrer persönlichen Sicherheitsreserve beraten. Weitere Informationen sendet Ihnen gerne die International Gold Corporation, Coin Division, Tal 48, 8000 München 2.

HEW / Höhere Dividende und Konzessionsabgaben für den Mehrheitsaktionär Hamburg

## Kernenergie sorgt für Ertragsstärkung

die Aussichten für dieses Jahr haben bei den Hamburgischen Electrici-täts-Werke AG (HEW) wieder Zuversicht ausgelöst. Das Unternehmen, das in den vergangenen Jahren vor allem wegen des Kernkraftwerks Brokdorf unter politischen Dauerbeschuß geraten war und 1983 ertrags-mäßig einen Tiefstand erreicht hatte, befindet sich nach Angaben des Vorstandsmitglieds Gunther Clausnizer wieder auf Erfolgskurs.

Mit der Reduzierung des Anteils am KKW Brokdorf von 50 auf 20 Prozent sei der notwendige finanzielle Bewegungsspielraum geschaffen, um die Zukunftsaufgaben aus eigener Kraft bewältigen zu können. HEW stehe vor einem Investitionspro-gramm von 1,8 Mrd. DM in den nächsten fünf Jahren, das nun auch ohne die ursprünglich vorgesehene Kapi-talerhöhung finanziert werden könne.

Im Gegensatz zur Prognose ist der stark gestiegene Jahresüberschuß voll aus dem ordentlichen Geschäft verdient worden. Der Gewinn pro Aktie kletterte von 2,80 auf 7,60 DM. An

JAN BRECH, Hamburg der Wiedererstarkung der Ertrags-Das Ergebnis des Jahres 1984 und kraft profitieren vor allem die Aktionäre. Die Stadt Hamburg als Mehrheitsaktionär (mehr als 75 Prozent) erhält nicht nur 112 Mill. DM Konzessionsabgabe, sondern auch eine von 4 auf 5 DM erhöhte Dividende.

Zusätzlicher finanzieller Spielraum

ist der HEW durch die mit der Nordwestdeutsche Kraftwerke AG (NWK) vereinbarte "Paketlösung" entstan-den. Die Ausgleichszahlung von 200 Mill. DM für den Wegfall von Strom-lieferungen nach Schleswig-Holstein hat HEW für die Bildung von Rückstellungen verwendet. Künftige Risiken erwachsen HEW aus dem politisch motivierten Stromlieferungsvertrag an die Hamburger Aluminium Werke und aus einem Kohle-Engagement in den USA. Mit den Mittein aus dem Verkauf von 60 Prozent der Brokdorf-Beteiligung hat HEW Vermögenswerte erworben und kurzfristige Kredite getilgt.

Die Ertragsverbesserung verdankt HEW einmal einer wesentlichen Absatz- und Umsatzsteigerung. Zum anderen profitierte das Unternehmen von der von Hamburger Politikern

energie. Nach der Inbetriebnahme von Krümmel erreichte der Anteil der Kernenergie an der Gesamterzeugung zwei Drittel Der ertragsstärkende Einfluß der Kernkraftwerke werde, so Clausnizer, bei HEW noch stärker durchschlagen, wenn die Aufwandsbelastungen aus den neuen Anlagen sich normalisieren. Immerhin mußte HEW 1984 allein auf Krimmel 227 Mill. DM abschreiben.

Die positive Entwicklung habe sich bei HEW in diesem Jahr fortgesetzt, erklärt Clausnizer. Den freien Aktionären macht er insofern Mut, als er eine kunftige HEW-Dividende von zwölf Prozent als Mindestmaß und nicht als Obergrenze sieht.

| HEW               | 1984 | ±%     |
|-------------------|------|--------|
| Umsatz (MIL DM)   | 2473 | + 5,8  |
| Absatz (Mrd. kWh) | 14.4 | + 10.4 |
| Strom             | 4.3  | - 14   |
| Fernwarme         | 5746 | - 21   |
| Belegschaft       | 3140 | - 41   |
| Jahresüberschuß   | 58   | +38,1  |
| Nettogewinn       | 70   | +169,0 |
| in % v. Umsatz    | 2,8  | (1,1)  |
| Investitionen     | 473  | (732)  |
| Cash-Flow         | 320  | +50,2  |

BAYER HV / Welt-Umsatz wieder gestiegen - Forschungsausgaben nochmals erhöht

## Wachstum "erfreulich" beständig

Der Welthandel werde 1985 mit einer Physrate von etwa 4 Prozent voraussichtlich nur halb so stark wachsen wie 1984. Aber für die mit mehr als drei Viertel ihres Weltumsatzes von Auslandsmärkten lebende Bayer AG, Leverkusen, werde das laufende Jahr unter dem üblichen Vorbehalt für Unvorhersehbares sicherlich ebenso gut enden wie 1984 mit einer Dividendenaufstockung auf 9 (7) DM aus einem um gut die Hälfte gewachsenen (und zu mehr als der Hälfte thesaurierten) Welt-Jahresüberschuß.

Auf der Hauptversammlung dieses Chemiekonzerns in der Kölner Messehalle bekräftigte Vorstandsvorsitzender Hermann Josef Strenger diese entscheidende Aussage seines Lageberichts mit folgenden Daten aus dem laufenden Jahr. Der Welt-Umsatz sei im ersten Tertial um 13,1 Prozent auf 16,3 Mrd. DM gewachsen. Die AG habe bis Ende Mai ein Umsatzplus von 9,6 Prozent auf 8 Mrd. DM erzielt. Überdurchschnittlich wuchs dabei das Bayer-Geschäft in den Bereichen Anorganica, Pharma, Pflan-zenschutz und Afga-Gevaert, nach

ster Ulrich Steger dem Nuklearunter-

nehmen Nukem GmbH, Hanau, alles

Gute und hoffte leicht ironisch, "daß

wir die Genehmigungsverfahren bis

dahin auch in der letzten Instanz zum

Abschluß gebracht haben". Darüber

hinaus war nichts Erhellendes zum

Fall Nukem von ihm zu vernehmen.

schaftsunternehmens des RWE (45) Prozent), der Degussa (35) Prozent), der Metaligesellschaft und (indirekt)

der Rio-Tinto-Gruppe (mit je 10 Pro-

zent) zeigt sich aber einigermaßen zu-

versichtlich. 1985 werde ähnlich gut

ausfallen wie das Vorjahr, die Auftragsbücher seien für 12 Monate ge-

fullt, und was in diesem Jahr abge-

rechnet werde, sei weitgehend fertig-

gestellt, so Geschäftsführer Peter Ja-linek-Fink.

Die Polit-Querelen hätten bislang noch nicht zu Umsatzausfällen ge-führt, allerdings häuften sich die be-

Die Geschäftsführung des Gemein-

NUKEM/25-Millionen-Investitionen blockiert

Polit-Querelen kaum spürbar

Zum 25jährigen Firmenjubiläum Kunden. An ein "Auswandern" nach

wünschte Hessens Wirtschaftsmini- Bayern werde aber keineswegs ge-

JOACHIM WEBER, Hanau unruhigten Anfragen ausländischer

lich" in Nord- und Lateinamerika. Der generell und \_trotz der hohen Ausgangsbasis" nochmals deutlich über den Vorjahresstand hinausführende Wachstumspfad habe sich auch im Juni "erfreulich" beständig erwie-

Ahnlich beim Ertrag. Besserten sich die Gewinne vor Steuern im ersten Quartal 1985 bei Bayer-Welt gegemiber dem Vorjahresstand um 28,9 Prozent auf 820 Mill. DM und bei der AG um 23,4 Prozent auf 395 Mill. DM, so sei min auch für das zweite Quartal emeut Besseres als vor Jahresfrist zu

Dies erst recht angesichts der Tatsache, daß der Konzern 1985 frei ist von dem für ihn gut eine halbe Milliarde DM teuren Debakel bei der (aufgelösten) Paritätsbeteiligung mit Ciba-Geigy an der Schelde Chemie Brunsbüttel. Zum dort eingetretenen Mißerfolg mit einer neuen Verfahrenstechnologie für die Anthrachinon-Herstellung betomte Strenger nun vor den Aktionären im Rückblick auf Ausgestandenes: Die Gefahr

dacht. Immerhin sind allein bei der

Nukem selbst -- an der Alkem und der

Reaktor-Brennelemente-Union, auf

gleichem Gelände und ebenfalls un-

ter politischem Beschuß, ist sie mit jeweils 40 Prozent beteiligt – in die-

sem Jahr Investitionen in Höhe von

Nach dem ausgesprochen guten Jahr 1984, in dem sich bei einem ab-

rechnungsbedingten Umsatzrück-

gang um 4 Prozent auf 217 (226) Mill

DM das Betriebsergebnis rund ver-doppelte – der Jahresüberschuß ging wegen einer Nettozuführung zu den Rückstellungen von 15. (4) Mill. DM

aus politischer Vorsicht um 27 Pro-

zent auf 2,7 (3,7) Mill. DM zurück – werden die Sachinvestitionen 1985 dennoch auf 25 (15) Mill. DM steigen. Zudem sind Neueinstellungen von 250 Mitarbeitern geplant – Ende 1984 zählte die Nukern 934 (890) Beschäftigt.

25 Mill DM blockiert.

sich "schon gar nicht" ausschließen wenn man bei Produkt- und Verfahrensentwicklungen Neuland betritt".

Schritte ins Neuland bestimme auch die Forschungsaufwendunger des Konzerns. Sie lagen schon 1984 mit 1,96 Mrd. DM höber als die Welt-Sachinvestitionen (vor zehn Jahren erst halb so hoch) und sollen 1985 weiter auf 2,1 Mrd. DM steigen. Besondere Finanzierungsanforde

rungen" erwartet Bayer 1985 für das weiter wachsende Konzerngeschäft nicht. Den Vermögenszuwachs werde man voll aus der Innenfinanzierung decken können. Die Finanzstruktur werde sich dabei weiter verbessern. Erneut und wiederum mit Kursabschlag will die Bayer AG auch 1985 (wie hier schon seit 1953) Belegschaftsaktien ausgeben. Für dieses Angebot wird in diesen Tagen aus noch 375 Mill. DM genehmigtem Kapital eine AK-Erhöhung um 25 Mill. DM vorgenommen. (Die Hauptversammlung dauerte bei Redaktionsschluß noch an).

SCHERING-HV/"Verantwortung gegenüber Umweht"

## Aktionärswünsche erfüllt

PETER WEERTZ, Berlin

Die Schering AG, Berlin und Bergkamen, habe schon vor der Hauptversammlung zwei wesentliche Wünsche der Aktionäre erfüllt, äußerte ein Ak-tionärssprecher in der Diskussion. Gemeint waren die auf 12 (10,50) DM je Aktie erhöhte Dividende für 1984 und die noch nach der Hauptversammlung vom Vorstand und Aufsichtsrat beschlossene Kapitaler-höhung um 30 auf 644,91 Mill. DM. Die jungen Aktien werden im Ver-hältnis eins zu zehn zum Kurs von 620 DM mit halber Dividendenberechtigung für 1985 angeboten. Außerdem billigten die Aktionäre noch ein ge-nehmigtes Aktienkapital von 30 Mill.

Für Schering sei 1984 ein "sehr gu-tes Geschäftsjahr" gewesen, bestätig-te Pohle. Der Umsatz der Gruppe hat um 14 Prozent auf 4,9 Mrd. DM und in der AG um neun Prozent auf 2,2 Mrd. DM zugenommen. Gelungen sei vor allem die Umstrukturierung der Schering-Produktion auf am Markt erfolgreiche Produkte. Für Anfang 1986 kündigte Pohle zugleich ein neues orales Kontrazeptivum an.

Als innovationsfeindlich bezeichnete Pohle die Steuerpolitik der Bundesregierung. "Mit einer Gewinnsteuerbelastung von knapp 70 Prozent tragen die deutschen Unternehmen die höchste Steuerbürde\*, so Pohle. Pohle bekannte sich zur Verantwortung gegenüber der Umwelt. Es müßten aber Grenzen eingehalten werden, um nicht die Existenzdes Unternehmens und die Arbeitsplätze zu ge-fährden. Zu der Opposition von Pseudoaktionären mit em oder zwei Aktien, die sich gegen Tierversuche, die gentechnologische Forschung und Einzelpräparate von Schering wand-ten, sagte ein Aktionärsvertreter. "Es ist zwar gut, daß hier darüber gesprochen wird, die Darstellung finde ich aber maßlos überzeichnet.

Gefordert hatten die Pseudoaktionäre einen Verzicht auf die Dividende, um neue umweltschonende Produkte und Fertigungsverfahren zu entwickeln. Außerdem soll statt der freien Rücklagen mit 10 Mill. DM eine Schering Stiftung gegründet werden, die ein Institut für tierverstichsfreie Prüfverfähren finanzieren soll.

#### Gustav Epple: Arge als Ausweg

nicht ausgeführter Aufträge eintritt.

In diese Arbeitsgemeinschaft, die

## Klaus Richter wird 60 Jahre alt

Die alteingesessene Stuttgarter Baufirma Gustav Epple KG, deren Tätigkeitsgebiet im Inland vor allem Baden-Württemberg und im Münchner Raum liegt, ist finanziell ins Schleudern geraten. Um einen völligen Kollaps zu verhindern, soll zusammen mit den großen deutschen Baufirmen Philipp Holzmann AG, Frankfurt, und E. Heitkamp GmbH, Herne, eine Arbeitsgemeinschaft ge-bildet werden, die in das derzeitige Banvolumen in Höhe von 85 Mill. DM

zugleich die Weiterarbeit von rund 1100 Epple-Mitarbeitern sichem (mit-bernsteten Arbeitsverträgen) soll, wird eine in Gründung befindliche neue Epple GmbH mit eintreten. Voraussetzung hierfür ist ein Moratori-um. Das gesamte Forderungsvolu-men beläuft sich auf fast 200 Mill. DM, davon sind 96 Mill. DM Bankverbindlichkeiten. Eine Vergleichsquote von 40 Prozent erscheine, wie es heißt, nach dem Rechenwerk gesi-chert. Seit 1983 ließen bei Epple er-hebliche Verluste auf 1984 betrug das Leistungsvolumen 175 Mill. DM.

des Bundesverbandes des Deutschen Groß- und Außenhandels (BGA) und Präses der Industrie- und Handels

kammer zu Lübeck, vollendet heute sein 60. Lebensjahr. Der mittelständische Unternehmer, Inhaber der Baustoff-Großhandlung Hans Richter, Lübeck, steht seit 1984 an der Spitze der Groß- und Außenhandelsorganisation. Im Jahr 1978 war er in das BGA-Präsidium gewählt worden; 1983 wurde er Vizepräsident.

Konsul Klaus Richter, Präsident

Richter betrachtet es als Verpflich hing, sich mitverantwortlich in Politik und Gesellschaft zu engagieren. Er ist Mitglied des Vorstandes des Deutschen Industrie- und Handelsta-ges (DIHT). In diesem Jahr wurde er in den Außenwirtschaftsbeirat beim Bundeswirtschaftsministerium berufen. Sein persönliches Interesse gilt rung und heimatlicher Geschichte

Im Strom der Konjunktur HANS BAUMANN, Essen

Der konjunkturelle Schub hat auch
die Geschäfte der Schleswag AG,

zugeflossen ist. Auf das Grundkapital
von 150 Mill. DM wurden 21 Mill. DM
ausgeschüttet. Schleswag befindet

SCHLESWAG / Kernenergieanteil über 60 Prozent

Rendsburg, im vergangenen Jahr beflügelt. Wie die Verwaltung mitteilt, erhöhte sich die Stromabgabe 1984 um 5,6 Prozent auf 7,2 Mrd. kWh. Vergleichsweise kräftig war auch der Zuwachs beim Erdgas. Sein Absatz stieg um 13,4 Prozent auf 6,9 Mrd.

Die Umsatzerlöse erhöhten sich ge-genüber 1983 um 5,7 Prozent auf 1,7 Mrd. DM. Da der Kernenergieanteil beim Zulieferer Nordwestdeutsche Kraftwerke AG über 60 Prozent beträgt, konnte auch die Schleswag ihre Strompreise seit Anfang 1983 stabil halten. Investiert hat die Schleswag im Berichtsjahr rund 180 (200) Mill

Der Jahresüberschuß beträgt 37 (25,5) Mill. DM, 16 (6) Mill. DM davon wurden in die Rücklagen eingestellt. Diese vergleichsweise hohe Dotierung war möglich, weil der Schleswag steuerfrei eine Investitionszulage

sich zu 55 Prozent in Händen der Preußischen Elektrizitäts-AG, Hannover. 45 Prozent halten das Land Schleswig-Holstein und elf Landkrei-Die Bilanzrelationen haben sich

verbessert. Die Bilanzsumme stieg um 206 Mill. auf über 3 Mrd. DM. Der Cash-flow erhöhte sich auf über 215 (210) Mill. DM. Nach der DVFA-Formel beläuft sich der Gewinn je Aktie (100 DM nom.) auf 35,33 (32,67) DM.

Wie Vorstandsmitglied Reinhard Bartsch erklärt, hält der Aufschwung im neuen Geschäftsjahr an. In den ersten vier Monaten stieg der Stromabsatz weiter um 4,3 Prozent und der von Erdgas um 16,6 Prozent. Im industriellen Bereich ging der Stromab-satz jedoch um 23 Prozent zurück. Hier spielen aber Sondereinfhüsse bei zwei Industriekunden hinein; ohne sie wäre der Stromabsatz bei der Industrie um 2,1 Prozent gestiegen.

## **NAMEN**

Dr. Helmut Gies, Vorstandsvorsitzender der Aachener und Münchener Beteiligungs-AG, Aachen, ist zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Thuringia Versicherungs-AG, München, gewählt worden. Prof. Dr. Reimer Schmidt, Aufsichtsratsvorsitzender der Aachener und Münchener Beteiligungs-AG und der Aachener und Münchener Versicherung AG, wurde als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Thuringia bestellt.

Heinz Ransch, Vorstandsmitglied der Dyckerhoff & Widmann AG, München, wird am 23. Juni 60 Jahre

## Varta-HV: Weichen auf Wachstum

Bei der Varta AG hat sich die günstige Entwicklung der Wintermonste im bisherigen Verlauf 1985 fortgesetzt. Vorstandssprecher Günter Mordhorst erklärte vor der Hauptversammlung in Hagen, auch für 1985 zeichne sich ein zufriedenstellendes Ergebnis ab. In den ersten flinf Monsten stieg der Umsatz des Inlandskon-zerns um 12 Prozent gegenüber der Vorjahreszeit, der Weltumsatz nahm sogar um 15 Prozent zu. Diese Raten seien aber über das gesamte Jahr hin-weg kaum durchzuhalten.

Dennoch blieben bei Varta die Weichen auf Wachstum gestellt. Ein Hinweis dafür seien die kräftig auf 85 Mill. DM aufgestockten Investitionen, die vor allem wachstumsträchtigen Produkten zu gute kommen sol-len, darunter Primärbetterien nach dem Alkali-Mangan System und wie deraufladhere Nickel-Cadmium-Zel len. Wie schon 1984, als 67 Mill DM investiert wurden, liege der Investionsschwerpunkt im Inland.

Varta hatte 1984 den Weltumsatz um 8,1 Prozent auf 1,71 Mrd. DM gesteigert. Der Jahresüberschuß wuchs auf 37,7 Mill DM. Die Hauptversammhing folgte bei einer Präsenz von 62,4 Prozent nabezu einstimmig den Vorschlägen der Verwaltung Da-21 gehörte such die suf 15 (12) Prozent erhöhte Dividende suf 98,9 Mill. DM Grundkapital.

Außerordentliche Erträge mindern Fehlbetrag gefaßt ist. Ihr Umsatz nahm leicht um

AGROB / Aktionäre müssen weiter Geduld beweisen - Hypobank verzichtet auf 31 Millionen Mark Forderungen

Nach dem Prinzip "Hoffnung" hat-te die Agrob AG, München, in den letzten Jahren mehrfach die endgültige Rückkehr in die Gewinnzone an-gekundigt und ein Ende der Dividenden-Durststrecke in Aussicht gestellt. Erfüllt hat sich nichts. Vielmehr wird zumindest für die nächsten zwei Jahre die Geduld und Hoffnungs-Bereitschaft der Aktionäre auf die Probe gestellt werden. "Bei den gegenwarti-gen Marktbedingungen ist es ein erster Erfolg", meint Alfred Wagner, seit Oktober 1984 neuer Vorstandsvorsitzender der Agrob, "wenn nach heutigem Kenntnisstand für 1985 eine Halbierung der Fehlbeträge, ver-glichen mit dem Durchschnitt der letzten Jahre" zu erwarten ist. Und: "Die Ziellinie eines ausgeglichenen Betriebsergebnisses der Gruppe soll-ten wir 1986 passieren."

Wie trügerisch die Hoffnungen des alten Vorstandes waren, wird daran deutlich, daß die Gesellschaft 1984 nur ohne Kapitalschnitt über die Runden gekommen ist, weil die Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG - mit jeweils über 25 Pro-zent ist sie und das Minchner Bankhaus August Lenz & Co. am Grundkapital von 19,48 Mill. DM beteiligt einen Forderungsverzicht über 30,9 Mill DM gegen Besserungsschein lei-stete. Zudem mußten noch einmal

Erträge aus Anlageabgängen mobili-siert werden, um den Jahressehlbetrag der Gruppe von 14,2 (plus 0,7) Mill. DM in erträglichen Grenzen zu halten. Die AG, der nur Holdingcharakter zukommt, weist einen Verlust von 2,9 (4,2) Mill. DM aus.

Belastet wurde die Ertragsrechnung der Agrob-Gruppe durch einen erneuten Umsatzrückgang um 9,3 (1,4) Prozent auf 222,56 Mill. DM sowie Abschreibungen von 15,1 (-) Mill. DM auf konsolidierte Unternehmen und auf 8,85 (4,99) Mill. DM gestiegene Abschreibungen bzw. Wertberichtigungen auf Finanzanlagen. Zudem erhöhten sich die sonstigen Aufwendungen auf 45,6 (33,4) Mill. DM. Der Personalaufward für die 1647 (1893) Personalaufwand für die 1647 (1893) Mitarbeiter betrug 89,1 (91,1) Mill. DM. An Steuern waren nur noch rund 0,97 (1,4) Mill DM zu entrichten.

Daß unter dem Strich nach einem Verlustvortrag von 16,8 (21,7) Mill. DM nur ein Konzernverlust von 12,2 (14) Mill DM ausgewiesen werden muß, ermöglichen Entnahmen von 2,9 (4,1) Mill DM aus den offenen Rücklagen, die sich nun auf 10 Mill. DM belaufen, und von 15,4 (-) Mill. DM aus dem Konsolidierungsausgleichsposten.

Hauptsorgenkind blieb die Agrob Wessel Servais AG (AWS), in der Fliesen- und Plattenbereich zusammen-

1,6 Prozent auf rund 205 Mill. DM zu, wovon etwa 190 Mill. DM auf keramische Produkte und 15 Mill. DM auf Verarbeitungsmaterial entfielen. Verfall der Durchschnittserlöse, Kurzarbeit sowie die endgültige Stillegung des Werkes Bonn belasteten jedoch, wie Wagner erläuterte, das Betriebs-ergebnis und führten zu einem Fehlbetrag von 10,4 Mill DM. Hinzu kommt noch ein Verlustvortrag von rund 5 Mill. DM. Zum Ausgleich soll das AWS-Grundkapital rückwirkend zum 31. Dezember 1984 von 22 auf 6,6 Mill. DM herabgesetzt und wieder auf 12 Mill. DM aufgestockt werden.

Wegen der schwachen Auftragslage rutschte erstmals auch die Agrob-Anlagenbau GmbH mit 2,8 Mill. DM in die roten Zahlen. Mit weiteren 8,5 Mill. DM Anlaufverlusten belasteten die südafrikanischen Agrob-Geseil-schaften das Ergebnis. Und insge-samt 0,9 Mill. DM mußten auf die ausländischen Vertriebsgesellschaften und die kanadische Tochter abgeschrieben werden.

Der Forderungsverzicht der Hypobank sowie die eigenen Strukturmaßnahmen ermöglichten es, so Wagner, die Verschuldung des Konzerns gegenüber Banken um 60 Mill. DM abzubauen und erhebliche Risikofaktoren weitgebend auszuräu-men. Damit habe sich Agrob "die

te Geschäftspolitik im operativen Bereich, insbesondere bei AWS, die Gewinnschwelle zu erreichen. Voraussetzung dafür sei aber, daß auch der Anlagenbau wieder ein positives Ergebnis erziele, man von erneuten Belastungen aus dem Ausland verschont bleibe und sich vor allem die Marktbedingungen nicht weiter ver-schlechterten. 1965 wird die AWS wegen der schlechten Baukonjunktur noch einmal einen Umsatzrückgang von 6 Prozent hinnehmen müssen.

Eine langfristig nachhaltige Ergebnisverbesserung verspricht sich Wag-ner von einer Rückkehr zur Produktpflege, differenzierung und -profilie-rung. Das Unternehmen müsse vom Markt her geführt und das Unternehmensziel marktbezogen neu definiert werden. In der Vergangenheit sei dies in erheblichem Maße vernachlässigt worden. Die Folge: Trotz aller Investitions- und Rationalisierungsmaßnahmen seit 1960 in Höhe von 30 Mill DM und eines Personalabbaus von 3156 auf 1647 Mitarbeiter ging die Gesamt-leistung der Gruppe um über 27 Pro-zent und der Rohertrag um fast 37 Prozent zurück. Und obwohl seit 1980 "erhebliche" außerordentliche Extrage mobilisiert wurden, addieren sich die Jahresfehlbeträge (einschließlich des Forderungsverzichts) auf inzwi-schen 67,2 Mill DM

See am Neue

RISTENRE

Positio

== 103 2 # 15 2= 145 14 - re :-THE THEFT

gi Francis.

1242 1.77

a errar

mdendensia, u Imp Bliff Wieder e ಪಡಿತಿ ಚಲ್ಲೇ ಈ E P. L. Veve Terrier is T-12 ∓r.Vere u.C Carete A

Cie Siche I DN und F. ... TENTONIA SEE 1934 d ikkosten. eseldorf >

cte Koste en Si F Taces Cerie mer

is zu :50g

eros

Bieleite State Branch B



KRUPP STAHL HV / Zuversicht für 1985

## Fusion weiter ungewiß

dpa/VWD, Bochum Das Zustandekommen der Stablfu-sion der Krupp Stahl AG (KS), Bo-chum, mit der Klöckner-Werke AG, Duisburg, unter Einschluß des australischen Rohstoffkonzerns CRA ist immer noch ungewiß. Dies machte KS-Vorstandsvorsitzender Alfons Gödde vor der Hauptversammlung deutlich. Die erforderlichen Gesprä-che seien "eingeleitet", sagte er, aber der Wille der Beteiligten genüge al-lein nicht. Das Vorhaben lasse sich nur mit Hilfe der öffentlichen Hand und der Banken verwirklichen.

nüber Um

rfüllt

Stevenodisch ber
Stevenodisch der
Mit einer Gewind
on ieruspp 70 fm,
utschen Untend
eeuerbürde\* 30 ft
ee sich zur Verm
r der Unweit Ba

mit ein oder wei gen Tierrersch

Cen die Psender Zicht auf die Die

mweltschopenie

en ent 10 Mil De

in tiervesich

ichter

Jahre at

FOTO-REPEDING

is Richer, Prae

candes des Dates

usuie uni Ber

beck volieriele

all. De miest

mer intake tek

lung Hars Re

en 1984 ander Sc

Außerhandeste

: 1976 WE @ E:

e geränt se

antiter es els Vepè

erantworkehal

ध्यंक्षे 🗆 शक्

ies vorstable

esta una nere

देश्टरकार विकास प्रदेश

- .- tes meet iseansther little anicanes Geschiffe

MEN

Sies, Vorsans

nere unitari

G Abeber 3:

rs ivenier de :

7-10. Jan

Sandy States

... Kindara

der Aldere

water in Edition

ender Ausburg Theory

h. Parantar · & Witter

V: Weich

hstum

· zepräsident

ernandals BG4T

"Große Sorge" bereitet – so Gödde in diesem Zusammenhang die Diskussion um die Stillegung des Klöckner-Werkes Georgsmarienhütte bei Osnabrück, ohne die die Fusion "wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll" wäre. Das Land Niedersachsen könne seine Zustimmung verweigern, weil die Produktion der betroffenen Hütte ersatzlos in andere Bundesländer verlagert wiirde. In diesem Falle wären jedoch die notwendigen Beihilfen von insgesamt 350 Mill DM nicht zu erreichen, "der Zusammenschluß käme dann nicht zustande".

Ausführlich ging Gödde noch ein-mal auf die beabsichtigte Stillegung des größten Teils der jetzt 100prozentigen "Tochter" Theodor Wuppermann GmbH in Leverkusen

nannte die Maßnahme einen unumgänglichen Teil des Überlebenskampfes" der Krupp Stahl AG angesichts der anhaltenden europäischen Stahlkrise. Die EG-Kommission habe mit Billigung der Bundesregierung die Stahlunternehmen zu weiterem Kapazitätsabbau aufgefordert.

Für das laufende Jahr äußerte Gödde Zuversicht, daß sich die wirtschaftliche Lage von KS weiter stabilisieren werde. Die Talsohle sei durchschritten. Nach Abschluß drastischer Umstrukturierungsmaßnahmen wird sogar eine Verbesserung des Ergebnisses erwartet . 1984 wurde erstmals seit 1979 "operativ" wieder Gewinn erzielt.

Bei einer zehnprozentigen Umsatz steigerung auf gut 6 Mrd. DM konnte das Jahresergebnis um 367 Mill. DM verbessert und ein Überschuß von 23 Mill DM erzielt-werden. Es blieb jedoch ein Verlustvortrag von 418 Mill. DM. Deshalb müssen die Aktionäre Fried. Krupp GmbH mit 70 und die staatliche iranische Stahlgesellschaft mit gut 25 Prozent Anteilen - wie schon seit zehn Jahren auf eine Dividende verzichten. Die Hauptversammlung, in der das Grundkapital von 573 Mill. DM zu über 97 Prozent vertreten war, billigte alle Tagungsordnungspunkte nahezu einmütig.

## **WUSTENROT LEBENSVERSICHERUNG**

## Position weiter ausgebaut

Die zur Wüstenrot-Firmengruppe gehörende Wüstenrot Lebensversicherungs-AG, Ludwigsburg, die in diesem Jahr auf ein 15jähriges Besteben zurückblicken kann, hat ihre Position weiter ausgebaut. Als drittgrößtes Institut in der Bundesrepublik auf dem Gebiete der Risikoversicherungen schob sich die Gesellschaft gemessen am Neugeschäft aller mehr als 100 deutschen Lebensversicherungen auf den 15. Rang vor, den Beitragseinnahmen und dem Vertragsbestand nach ist sie an 35. oder 20. Stelle plaziert.

Neu abgeschlossen hat das Institut in 1984 rund 125 000 Verträge (plus 10 Prozent) über eine Versicherungssumme von 2.8 Milliarden DM (plus 3 Prozent). Den Löwenanteil am Geschäft stellt nach wie vor die Bauspargruppen-Risikoversicherung (für Darlehensnehmer der Bausparkasse Wüstenrot) mit einer Versicherungssumme von 23 Milliarden DM (plus 6 Prozent). Verhaltener entwikkelte sich hingegen die Großlebens-Einzelversicherung mit einem Neuzugang von 455 Mill. DM (minus 8 Pro-

ersten fünf Monaten des Jahres 1985 Während die Risikoversicherung im Gefolge rückläufiger Darlehenszusa gen der Bausparkasse um 21 Prozent abnahm, wurde bei den Einzelversi cherungen summenmäßig 23 Prozent mehr als im Vorjahr neu abgeschloseen. Am Jahresende 1984 zählte das Institut einen Versicherungsbestand von über 17 Milliarden DM.

Die Beitragseinnahmen erhöhten sich im Berichtsjahr um 3 Prozent auf 260 Mill. DM. Für Versicherungsleistungen wurden 50 (47) Mill. DM aufgewendet. Die Stornoquote blieb mit günstigen 1.6 Prozent stabil, Der Abschlußkostensatz verringerte sich auf 11,8 (13,3) Promille, die Verwaltungskostenquote betrug unverändert 7,8 Prozent Leicht auf 7,9 (8) Prozent ermäßigt hat sich die Durchschnittsverzinsung der Kapitalanlagen.

Aus dem Bilanzgewinn von 3,84 (1,86) Mill DM werden 2,0 (0,7) Mill. DM der freien Rücklage zugeführt. Es wird eine Dividende von unverändert 15 Prozent ausgeschüttet. Am Grundkapital von nunmehr 10,4 Mill. DM. von dem 6,4 Mill. DM eingezahlt sind ist die Bausparkasse Wüstenrot mit 60 Prozent und die Allianz Leben mit

#### Umgekehrt ist der Verlauf in den 40 Prozent beteiligt.

UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

#### Dividenden-Aufnahme

Hamburg (VWD) - Die aus der Vereinigte Rumpus-Werke AG, Monchengladbach, hevorgegangene Terex-Rumpus Import und Export AG, Oststeinbek, will für 1985 erstmals seit 1965 wieder eine Dividende zahlen. Das teilte der Vorstandsvorsitzende Rolf Meyer mit. Zum 1. Juli 1984 brachten die Gesellschafter der Handelsfirma Terrex Import und Export Meyer u. Co. alle Anteile in die Rumpuswerke AG ein und erhöhten mit dieser Sacheinlage im Wert von 6,5 Mill. DM und einer zusätzlichen Baremlage von 25 Mill DM laut Hauptversammlungsbeschluß vom 5. November 1984 das Kapital um 9 auf 12 Mill. DM

## Pflegekosten-Tarif

Düsseldorf (Py.) - Der Hallesche-Nationale Krankenversicherung aG, Stuttgart, ist als erster privater Krankenversicherung vom Bundesauf-sichtsamt für das Versicherungswesen ein Pflegekostentarif genehmigt worden. Die Hallesche hat sich mit ihrem Tarif für die Erstattung der tatsächlichen Kosten und nicht für ein Tagegeld entschieden. So werden im allgemeinen 80 Prozent der Kosten übernommen, bei medizinisch notwendiger häuslicher Pflege bis zu 4500 DM im Monat, bei teilstationärer Pflege in Tagespflegestätten bis zu 3000 DM und in Pflegeabteilungen von Altenheimen oder Krankenhäu-sern bis zu 1500 DM. Bis zu einem Eintrittsalter von 45 Jahren liegen die Beiträge des Pflegekostentarifs der Halleschen in etwa in der Höhe einer Krankenhaus-Zusatzversicherung.

#### Wieder 10 Prozent

Oberursel (VWD) - Eine unveränderte Bardividende von 10 Prozent für das Geschäftsjahr 1984 wird der Hauptversammlung der Alte Leipzi-ger Versicherung AG, Oberursel, am 25. Juli vorgeschlagen. Für die Ausschüttung auf das eingezahlte divi-dendenberechtigte Grundkapital werden 1,68 (1,43) Mill. DM benötigt. Der Bilanzgewinn wird mit 1,75 (1,50) Mill DM ausgewiesen. Außerdem wird der Hauptversammlung die Schaffung eines bis Ende 1989 laufenden genehmigten Kapitals von 10 Mill. DM vorgeschlagen. Zuletzt war das Grundkapital der Alte Leipziger im Oktober 1983 um fünf auf 30 Mill. DM aufgestockt worden.

#### Thierbach zurückgetreten

Frankfurt/Stuttgart (dpa/VWD) Der Aufsichtsratsvorsitzende der Dornier GmbH, Friedrichshafen/ München, Hans-Otto Thierbach, hat am Dienstag seinen Rücktritt erklärt. Dies erfuhr dpa/VWD aus zuverlässigen Quellen. Thierbach selbst war in Frankfurt nicht zu erreichen. Dieser Schritt kam nach der Übernahme der Dornier-Mehrheit durch die Daimler Benz AG, Stuttgart, nicht überraschend. Der neue Dornier-Aufsichtsrat will sich am 9. Juli konstituieren. Es wird erwartet, daß dann Daimler-Finanzchef Edzard Reuter zum Aufsichtsratsvorsitzenden von Dornier

## **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Ahrensbarg:
Nachl d. Frank Stapelfeld, Bargteheide; Bensheim: Metam GmbH Handel
u. Recycling mit edelmetallhaltigen
Stoffen i L.; Berfin Charlottenburg:
Nachl d. Anna-Margarete Stöhrer geb.
Powilleit; Bielefeld: Elfriede Bergmann; Coesfeld: Fischer-Möbel-Ges.
mbH, Ahaus; Dortmund: Alfred Jürgens KG; Dösseldorf: Hans-Günther
Rhumenberg: Ludwig Steinmetz,
Meerbusch; Frankfurt: Meisel Wirtschaftsberatung GmbH; MULTINET
Computer-Vertriebs-GmbH, Eschburn; Sonja Angelika Käthe Stadelmann, Hofhelm-Langenhain; Mauer
Lehrmittel u. Labortechnik GmbH
Educational & Scientific Supplies,
Hofhelm am Taunus; Gert J. Allendurf, Hannover: Ute Wüstner; Herford: Nachl d Luise Klusmeier geb.
Roll: Itzehoe: pcs copy shop GmbH;
Krefeld: Technische-Durchführungs-

u. Planungsges. mbH; Neuss: Astor Detective GmbH, Meerbusch; Osma-brück: Albert Thurand, Melle; Passau: Michael Kölbl, Dommelstadt; Remscheid: Möbel Klimberg GmbH, scheid: Mobel Klimberg GmbH, Solingen; Reutlingen: HC Dental-Depot GmbH Dentalmedizinische Großhandhung; Wesel: Karin Beyer u. Dieter Witt Ges. mbH für moderne Klicheneinrichtung, Dinslaken; Wuppertal: Grete Else Dohnau geb. Dephilipp; Melotron M. Ulrich GmbH.

Anschlußkonkurs eröffnet: Düsseldorf: Koch & Partner GmbH. Vergleich eröffnet: Köln: Michael Vaillant

Vergleich beautragt: Düsseldorf: Koch & Pariner GmbH; Hannover: Ahlbrecht Transporte KG; Lüding-hausen: Gregor Mai GmbH & Co. KG; Tanberbischofsheim: Werner Kuhn GmbH & Co. KG, Wertheim.

KARSTADT / Stabile Dividende trotz Halbierung des Konzernertrages - Vor Lager-Großinvestition in Unna

## Ein letzter Nackenschlag von Neckermann

Kaum widersprechen mag Walter Deuss, Vorstandssprecher der Esse-ner Karstadt AG, der Deutung, daß Europas größter Warenhauskonzern zur Hauptversammlung am 17. Juli für 1984 einen Abschluß mit der magersten Rendite seit der Währungsreform vorlegt. Das DVFA-Nettoergebnis hat sich gegenüber 1983 glatt halbiert. Doch unverändert und nunmehr an der Spitze der drei börsennotierten deutschen Warenhauskonzernen bleibt mit 7 DM der Dividendenvorschlag für die 20 000 Eigentümer von 360 Mill, DM Aktienkapital.

Den Kontrast von Gewinnrückschlag und Dividendenkonstanz erklärt Deuss vor allem mit einem Punkt: Was man 1984 bei den Töchtern Neckermann Versand AG und NUR Touristic GmbH mit einem (geschätzten ) Verlustanstieg auf zusammen knapp 90 (39) Mill DM erlebt habe, beruhe zur Hauptsache "auf einmaligen, sich nach menschlichem Ermessen nicht wiederholenden Vorgängen". Die Versandtochter geriet mit ihrem neuen elektronischen Logistiksystem in gravierende (auch von anderen Versandfirmen zum Teil schmerzlich erlittene) Anlaufschwierigkeiten, stagnierte bei 1,6 Mrd. DM Umsatz und hat ihren diesmal aus Buchgewinnen bei Immobilienverkäufen (zum Teil an die Mutter) ausgeglichenen Jahresverlust, den der

zogenen Neckermann-"Eingliederung" nicht mehr nennen mag, vermutlich in die Größenordnung von 60 (32) Mill. DM verdoppelt. Die Touristiktochter wurde vom 1984er Druck/Metall-Streik besonders hart getroffen, fand da mit forcierten Sonderangeboten wohl die falsche Antwort auf Nachfrageschwund und brachte aus ihrem um 1,9 Prozent auf 1,13 Mrd. DM gesunkenen Umsatz einen auf 28 (6,8) Mill. DM angeschwollenen Jahresverlust.

Den Charakter des "Einmaligen" (besser "Letztmaligen") solcher neuen Nackenschläge aus dem Nek-kermann-Bereich illustriert Deuss mit der da sehr positiven Entwicklung im hisherigen Verlauf von 1985. Die Versandtochter überwand ihr Logistikproblem und kam bis Ende Mai auf 6 Prozent Umsatzplus. Die Touristiktochter zog bis hinauf zu einer "Neuordnung der Führungsstruktur" harte Konsequenzen aus dem 1984er Debakel und schaffte in den ersten sieben Monaten des Reisejahres 1984/85 (31. 10.) ein besonders beachtliches Umatzplus von 12,9 Prozent.

Beide Umsatzplusraten scheinen dem Vorstand besonders schön angesichts der generell flau gebliebenen Einzelhandelskonjunktur. Die spürte auch der von der AG direkt geführte "Warenhausbereich" des Konzerns (darin "Spezialhäuser" zumal für Möbel und Sport mit reichlich 11 Prozent der kaum gewachsenen Kon-zern-Verkaufsfläche von 1,28 Mill. qm). Sein Umsatz hlieb bis Ende Mai um 3,4 Prozent (flächenbereinigt um 2,4 Prozent) hinter dem schon von Abstieg geprägten Vorjahresstand zu-

Schwache Konsumlust und um so härtere Konkurrenz werden nach Ansicht des Vorstands auch den Rest von 1985 und wohl auf weitere Jahre prägen. Ein Ertragsurteil zum laufenden Jahr beschränkt Deuss denn auch darauf, daß der Cash flow bis Ende Mai auf Vorjahreshöhe geblieben sei. "Der Gewinn wird erst am Jahresende zusammengezählt." Vermutlich ist das gerade bei Karstadt und nicht nur wegen der nun wohl endgültig überwundenen Necker-mann-Last eine Übertreibung der Prognose-Vorsicht.

Denn unübersehbar bleibt auch beim 1984er Gewinneinbruch, daß der beneidenswert reich mit Rücklagen gepolsterte Karstadt-Konzern Ertragsschwankungen aus der Einzelhandelskonjunktur mit besonderer Gelassenheit in der Dividendenpolitik beantworten kann. Das lehren schon zwei signifikante Signale: Der AG-Zinsaufwandsaldo lag 1984 nur bei "konkurrenzios niedrigen" 21,5 (25,2) Mill. DM. Die geschrumpfte Innenfinanzierungskraft (Netto-Cash flow) blieh klar über den Konzern-

Sachinvestitionen. Da wird sie auch bei dem für 1985 geplanten Anstieg der Investitionen auf 260 Mill. DM bleiben. Deren Schwerpunkt liegt (ohne nennenswerten Verkaufsflächen-Zuwachs) weiterhin bei Modernisierung und "standortorientierter Umrüstung" im Sortimentsangebot, garniert durch allmählichen Ausbau von vier neuen "Fachmärkte" -Ketten. Daneben und vor allem zieht als "bislang größtes Investitionsobjekt" mit dreistelligem Millionenaufwand der Plan herauf, in Unna auf schon gekauftem Grundstück einen zentralen "Lager- und Manipulationsbe-trieb" für alle Stapelware des Konzerns zu schaffen. Er soll wesentlich

| Karstadt-Konzera 1984 ± % Umsatz (Mill. DM) 1) 12 007 - 2.3 |
|-------------------------------------------------------------|
|                                                             |
| des Wessell St. Atom Co.                                    |
| dav. Warenhäuser 1)2) 9127 - 3,0                            |
| in DM/qm 7104 - 3,1                                         |
| in DM/Kopf 187 600 + 1,5                                    |
| Beschäftigte (31.12.) 68 156 - 3,6                          |
| dav. Karstadt AG 3) 53 831 - 2,8                            |
| Personalaufwand 2336 - 3,2                                  |
| Sachiovestitionen 238 + 21,5                                |
| Netto-Cash flow 266 - 28.                                   |
| Nettoergebnis 4) 57 - 50,0                                  |
| AG-Jahresüberschuß 80,4 - 33,5                              |
| Auschüttung 50,4 -                                          |

AVA Spekulation nach Rekorddividende

Aufsichtsrat und Vorstand der AVA Allgemeine Handelsgesellschaft der Verbraucher AG, Bielefeld, schlagen der Hauptversammlung für 1984 eine Dividende von 12 DM plus 3 DM Jubiläumsbonus anläßlich des zehnährigen Bestehens auf die 50-DM-Aktie vor. Die rund 23 000 Kleinaktionäre erhalten damit einschließlich Steuergutschrift einen Betrag von 23,44 DM je Aktie, ein in der deutschen Handelslandschaft einmaliges Rekordergebnis. Die AVA, die 1984 ihren Umsatz um 11,4 Prozent auf 1,53 Mrd. DM steigern konnte, erzielte in den ersten fünf Monaten 1985 wieder ein hohes Umsatzplus.

Vor diesem Hintergrund ist der Versuch einer Hamhurger Treuhand-Gesellschaft, im Auftrag von Anlegern in den Besitz von zumindest fünf Prozent der Unternehmens-Aktien zu kommen, durchaus verständlich. Nach Auskunft des mit dem Aufkauf beauftragten Bankhauses ist die Verkaufsbereitschaft in Kleinaktionärskreisen jedoch bisher "sehr überraschend" gering. Zudem rät der AVA-Aktionärsverein dringend vom Verkauf ab. Er vermutet, daß hinter den Aufkäufen nicht nur der Wunsch nach einer Kapitalanlage steht, sondern auch der Versuch, konkret Einfluß auf die Geschäftsführung des Unternehmens zu gewinnen.

## In einigen Bereichen gibt es zu Leasing kaum eine Alternative.



## Nicht mal von uns.

Im Computer-Bereich spricht vieles für Leasing. Erstens geht die technische Entwicklung ungeheuer schnell weiter. Zweitens steigen die Nutzungskosten ständig. Und drittens ist Flexibilität in der Kapazität gefragt. Mit einem GEFA-Leasing-Vertrag sind Sie da bestens gerüstet: Sie können Ihre Anlage auf dem neuesten Stand halten und Ihr EDV-Budget entlasten. Und Sie profitieren von der Erfahrung einer der größten Computer-Leasing-Gesellschaften in der Bundesrepublik Deutschland. Rufen Sie an, wir sind ganz in Ihrer Nähe. GEFA, Laurentiusstraße 19/21, 5600 Wuppertal 1, Tel. (0202) 382-1

 $Berlin \cdot Bielefeld \cdot Dusseldorf \cdot Frankfurt \cdot Freiburg \cdot Hemburg \cdot Hannovei \cdot Karlsruhe \cdot Kassel \cdot Hannovei \cdot Hann$ Koblenz - München - Nurnberg - Regensburg - Saarbrucken - Siegen - Stuttgart - Ulm - Wurzburg



🚜 🖟 Woile, Fasern, Kautschi

62,30 61,65 61,75 62,75 62,97 62,13

Warenpreise – Termine

Fester schlossen am Dienstag die Gold-, Silberund Kupfernotierungen an der New Yorker Comex. Während sich Kakao knapp behaupten konnte, notierte Kaffee nur im verfügbaren Monat fester und

| in den folgende                                                           | n Sic                                | hten                                 | schwäche                                                          | '.                                          |                                             | Õie                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Getreide und Getrei                                                       | deproc                               | lukte                                | Kalcze<br>New York (\$/1)                                         | 15. 6.                                      | 14. 8.                                      | Hew<br>Süd                             |
| Weizen Chicago (c/bush)<br>Juli<br>Sept.<br>Dez.                          | 15. 8.<br>327,50<br>329,00<br>334,75 | 14. 8.<br>326,50<br>326,50<br>335,75 | Terminisonir Juli<br>Sept<br>Dez<br>Umsatz                        | 2032<br>2018<br>1970<br>2612                | 2018<br>1995<br>1985<br>4507                | Maka<br>New<br>US-I<br>ten i           |
| Weizes Winnipeg (can. \$/t) Wheat Board of. St. Lawrence 1 CW Amber Durum | 18, 8,<br>244,64<br>226,94           | 14. 6.<br>248,59<br>230,49           | Zneker<br>Maw York (c/lb)<br>Kontrald Nr. 11 Juli<br>Sept<br>Okt  | 2.97<br>3.06<br>3.16                        | 2,98<br>3,08<br>3,19                        | Sojal<br>Chic<br>Aug.<br>Sept.<br>Dkt. |
| Regges Winnipeg (can. S.A.) Juli                                          | 122,40<br>126,80<br>132,00           | 122,50<br>129,00<br>132,40           | Jen                                                               | 3,46<br>3,90<br>18 850<br><b>18.</b> 6.     | 3,48<br>3,92<br>6250<br>14, 8,              | Dez<br>Jasa<br>Marz<br>Bases           |
| Haster Witnipeg (can. \$/t)<br>Just                                       | 114,00<br>109,30<br>108,40           | 115,50<br>109,80                     | sche Hitten (US-c/fb) Kattise London (£/f) Hobesta- Kontrakt Juli | 2,89<br>16. 6.<br>2023-2024                 | 2,95<br>14, 8.<br>2088–2090                 | New Miss tob V                         |
| Hafer Chicago (c/bush) Juli Sept. Dez.                                    | 18. 8.<br>150,50<br>145,00<br>149,00 | 14. 8.<br>152,50<br>148,75<br>153,00 | Sept                                                              | 2073<br>2116-2120<br>3915                   | 2140-2141<br>2190-2192<br>3656              | Chica<br>loco<br>Choi<br>4% f          |
| Mais Cheago (c/bush)<br>Juli<br>Sept.<br>Dez.                             | 276,75<br>258.00<br>252,50           | 277,50<br>280,00<br>254,50           | London (£/t) Terronkontrake Juli . Sept Dez Umsalz                | 1771-1772<br>1717-1718<br>1686-1687<br>3414 | 1787-1787<br>1737-1738<br>1704-1705<br>3089 | Tatg<br>Hew<br>top v<br>fancy<br>bleic |
| Gerste Winnipeg (can. S/t) Juli Okc                                       | 18. 6,<br>124,60<br>118,80<br>117,90 | 14. 8.<br>125,30<br>119.00<br>118,00 | Zacitor<br>London (\$/t), Nr. 6<br>Aug                            | 93,40-93,60<br>94,80-95,00<br>99,60-100,20  | 93,20-93,40<br>94,80-95,20<br>98,40-100.5   | yello<br>Setter<br>Chica<br>Juni       |
| Genußmittei                                                               |                                      |                                      | Dez<br>Umsatz                                                     | 1570                                        | 1515                                        | Juli .<br>Aug.                         |

| angeseaft lew York (cfb) uh                                              | 18. 6.<br>142,30<br>138,70<br>137,00<br>138,23<br>136,50<br>350     | 14. 6.<br>143.76<br>140.50<br>139.00<br>138.00<br>138.00             | Hillesta Chicago (c/fb) Ochsen einh. schwere River Northern | 18. 8<br>53,0                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ie, Fette, Tie<br>duutsi<br>ew York (c/b)<br>ûdstaaten fob Werk<br>etabl | rprodukte<br>16. 8.<br>40.00                                        | 14. <b>5.</b><br>40,00                                               | AugSept                                                     | 576,0<br>567,2<br>568,5<br>578,0<br>588,0<br>586,0 |
| iew York (c/fb) S- Milloweststaa                                         | 30,25<br>30,40<br>29,32<br>35,30<br>77,30<br>26,55<br>5,80<br>25,40 | 30,25<br>30,75<br>29,75<br>28,40<br>27,45<br>26,50<br>26,18<br>25,70 | Sojascirot Chicago (S/sht) Juli Aog                         | 123,4<br>126,0<br>128,5<br>130,0<br>136,0<br>142,0 |
| gerwellszafői<br>éw York (efb)<br>licsission-Tal                         |                                                                     |                                                                      | Okt                                                         | 344,0<br>354,6<br>359,5                            |

| 15. 8                                                       | , 14. 8.                                                 | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53,0                                                        | 0 53,00                                                  | Bare<br>No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                             | - 40,00                                                  | Ko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 585,5<br>576,0<br>567,2<br>588,5<br>578,0<br>588,0<br>586,0 | 0 575,00<br>5 567,50<br>0 589,00<br>0 579,00             | Ok<br>De<br>Ma<br>Ma<br>Juli<br>Idan<br>(Co<br>Idan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 123,4<br>126,0<br>128,5<br>130,0<br>136,0<br>142,0          | 0 123,50<br>0 126,40<br>0 129,50<br>0 136,00<br>0 136,50 | Los Kris August Discontinuos Carlos Ros Karlos Karl |
| 18. 6<br>344,0<br>354,6<br>359,5                            | 6 347.90                                                 | Jel<br>Ok<br>Da<br>Ma<br>Usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18. 8<br>32,5                                               | 14. 6.<br>32,50                                          | Wo<br>(a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18. 8<br>0,078                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 700,0                                                       | e 700,00                                                 | Sign City                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

00,四8

284,00

285,00

Rotterdam (SA) Kanada Nr. 1 cif Rotterdam

| 14. 8.<br>62.55<br>61.00<br>51.50<br>62.50    | Itaniscinic<br>idelopeia (mal. c/kg)<br>Jefi<br>Aug.<br>Nr. 2 RSS Jefi<br>Nr. 3 RSS Jefi<br>Nr. 4 RSS Jefi<br>Jute London (£/kgt)<br>BWC | 18, 8,<br>200,00-202,00<br>196,00-198,00<br>196,00-197,00<br>193,50-194,00<br>189,00-100,00<br>14, 8<br>905,00 | 14.<br>204,00-205,<br>197,50-199,<br>196,00-199,<br>195,50-196,<br>191,00-192,<br>Tendenz, ru<br>13.<br>905, |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62,90                                         | BTC                                                                                                                                      | 905,00<br>685,06                                                                                               | 905,<br>885,                                                                                                 |
| 42,00                                         | Erlätterunge<br>Meagen-Augsbes: 1 kry<br>= 8,635 kg; 1 R 76                                                                              | numes (February)                                                                                               | = 31.1U3>0.                                                                                                  |
| 14. 8.<br>537-539<br>538-540<br>538-540<br>45 | Westdeutsche<br>(DAR je 100 kg)<br>Alambeisen: Bes Looder<br>testend. Monat                                                              |                                                                                                                | tierunge<br>14.<br>315,79-318,                                                                               |

| Matayata (mail. cfig) 18. 8. 19. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S    |
| 107 CO 100 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    |
| FIG. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Nr. 2 RSS Juli 196,00-197,00 198,00-199,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | '    |
| Nr. 3 RSS Jul. 193,50-194,50 195,50-196,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T    |
| 12 J Dec Lat 199 00-100 00 191,00-192,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Tendenz, ruhig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Jute London (£/lgt) 14. 6. 13. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1    |
| SOF THEORY IN THE SECTION OF THE SEC |      |
| DATE 000 000 000 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . :  |
| CATTLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    |
| BTD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı    |
| Erläuterungen – Rohstoffpreise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Eliquediument Street - 32 10954 1h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠ſ   |
| Menden-franchister, molecumes franchister) - 0.1000 81 pm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Henger-Angeber 1 Insource (February) = 31,1035 g, 11b = 8,4535 kg, 1 R. – 76 WD – (-); ETC – (-); ETD – (-).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ы    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8    |
| Westdeutsche Metalinotierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ı. j |
| MC2676169816 MONTHER MANAGEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı    |
| (DA# js 100 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Alemateiner: fine trocket 18. 5. 14. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تا   |
| Tacked Monat 312.04-312.23 315,79-318,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 1  |
| Control Millian Millian Control Control Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

| BMC<br>BMD<br>BTD ,                                                                                     | 885,00<br>905,00<br>685,00                           | 885,00<br>905,00<br>885,00     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Erlätterunge<br>Heagen-Angaber: 1 Erby<br>= 8,4535 kg; 1 R. – 70                                        | OURSE (SOUTHERN)                                     | E 44 (U330. IE                 |
| Westdeutscha<br>(DM je 100 ig)<br>Alembelsen: Bes London<br>Landerd, Monat                              | Metalino<br>18. 5.<br>312.04-312,23<br>320,48-320,57 | 14. 8,                         |
| entifolg, Monat<br>Bleit, Basis London<br>taufend, Monat<br>drittfolg, Monat<br>Michalt, Basis London . | 119,32-119,31<br>118,14-118,54                       | 120,29-120,57<br>118,52-118,72 |
| taglend. Monat<br>orittfolg. Monat<br>Zink: Basis London                                                | 1717,19-1719,15<br>1685,83-1885,79                   | 1688,66-1680,62                |

| 1 | Westdeutsch                                   | e Metaiino                     | tiemage                      |
|---|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|   | (DAA ja 100 leg)<br>Alemaksinen: Bas. Loodesi | 18. 5.                         | 14.8                         |
| ' | tasteed, Monat                                | 312,04-312,23<br>320,48-320,57 | 315,79-318,1                 |
|   | cintifolg, Monst<br>Blad: Basis London        |                                |                              |
| i | tariend, Monal                                | 119,32-119,31<br>118,14-118,54 | 120,28-120,6<br>118,52-118,7 |
| ı | Mickel: Basis London.                         | 1717,19-1719,15                |                              |
| ! | taslend. Monat<br>crittfolg. Monat            | 1685,83-1885,79                | 1686,66-1680,6               |
|   | Zink: Basis London<br>Berland, Morat          | 222,95-223,33                  | 219,41-220,1                 |
|   | drittolo Monet<br>ProdezPreis                 | 221,95-222,35<br>283,51        | 220,98-221,3<br>285,7        |
|   | Retizion 99,9%                                | 4084-4124                      | 4084-412                     |
| į | NE-Metalle                                    |                                |                              |
|   | (DM je 100 kg)                                | 19, 8,                         | 18. (                        |
| ' | Elektralythapter<br>für Leitzmecke            | 449 80 452 36                  | 452 95-495 8                 |

| ~                      | tasteed. Monat<br>chuticig, Monat                                                                            | 312,04-312,23<br>320,48-320,57                                   | 315,79-318,16<br>324,02-324,47                                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| . 8.<br>,20            | Biel: Basis Lundon<br>bariend, Moual<br>drittiolo, Moual                                                     | 119,32-119,31<br>118,14-118,54                                   | 120,29-120,57<br>118,52-118,72                                   |
| 40                     | Mickel: Basis London .<br>taglend. Monst<br>crittleig. Monst                                                 | 1717,19-1719,15<br>1686,83-1685,79                               | 1708,25-1712,17<br>1688,66-1680,62                               |
| 8                      | Zink: Basis London<br>Jaurierd, Monat<br>drittiolo, Monat                                                    | 222 95-223.33                                                    |                                                                  |
| . 8.                   | ProdezPreis<br>Retucion 99,9%                                                                                | 283,51<br>4084-4124                                              | 285,70<br>4084-4125                                              |
|                        |                                                                                                              |                                                                  |                                                                  |
| 5,0<br>10,5<br>11.0    | NE-Metalie<br>(DH ja 100 kg)                                                                                 | 19. 8.                                                           | 18. 5.                                                           |
| 0,5<br>11,0<br>29      | (DM je 100 kg)<br>Elektrolytkurpter<br>Kir Leitzwecks<br>(DEL-Mattr)*)                                       | A49 89_457 74                                                    | 452.55-455.89                                                    |
| 0.5<br>1.0<br>29<br>6. | (DM js 100 kg) Elektrolythurpfor für Lutzwacke (DEL-Notiz)*) Biel in Kabein Alengialusa für Leitzwacke (VAM) | 448,89-452,24<br>125,00-126,00                                   | 452,55-455,86<br>127,25-128,25                                   |
| 0,5                    | (DM je 100 kg) Elektrotytkopter Für Leitzwecke (DEL-Notiz)*) Blei in Kabein Aleministen                      | 443,59-452,24<br>125,00-126,00<br>455,00-458,50<br>464,00-454,50 | 452,55-455,85<br>127,25-128,25<br>455,00-458,50<br>464,00-464,50 |



Zinn-Preis Penang

# 77.00 (S/T-Entr.)

## Festverzinsliche Wertpapiere jetzt kaufen?

Merrill Lynch bietet anspruchsvollen Anlegern Anleihen in

mit Renditen von 9.50% bis 11.50%\*) mit Renditen von 5,75% bis 7,50%\*) DMmit Renditen von 10,50% bis 11,50%\* ECU mit Renditen von 8,50% bis 10,00%\*) Can-\$ mit Renditen von 10,50% bis 12,25%\*)

Merrill Lynch ist einer der führenden Händler in internationalen Anleihen. Daher können Sie qualifizierte Beratung, ein breites Angebot und attraktive Konditionen von uns erwarten. Selbstverständlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Anlage- und Steuerziele. Bei Bedarf ist auch eine Refinanzierung in jeder Hauptwährung möglich.

\*) Abhängig von Laufzeit und Bonität. Stand vom 17.6.1985

Minimum-Einlage: DM 100.000,-



## Merrili Lynch

Eine führende Investmentbank auf dem US-Kapitalmarkt.

Wenden Sie sich für weitere Informationen an das nächstgelegene Büro des deutschen Repräsentanten Merrill Lynch AG:

2000 Hamburg 1 · Paulstraße 3 · Tel. 0 40/32 14 91 4000 Düsseldorf · Karl-Arnold-Plazz 2 · Tel. 02 11/4 58 10 6000 Frankfurt/Main · Ulmenstraße 30 · Tel. 0 69/7 15 30 7000 Stuttgart 1 · Kronprinzstraße 14 · Tel. 07 11/2 22 00 8000 München 2 · Promeoadeplatz 12 · Tel. 0 89/23 03 60

| Bitte informieren Sie mich. | <br>W.D |
|-----------------------------|---------|
| Name                        |         |
| Straße                      |         |
| Οπ                          |         |
| Telefon                     |         |

## Achtung, Achtung, wichtige Aufklärung

betr. Börsenspekulation

Börsenspekulanten und Interessenten im in-/Ausland erhalten bei uns Aufklärung und Information und können teilnehmen am Erfahrungssustausch bezüglich Gewinn- und Verlustgeschäft auf Grund der Empfehlungen der gewinnversprechenden Börsenbriefe/auch unbedingt melden, wer mit Actien-Börse oder Profitlogic London arbeitet bzw. gearbeitel hat (Kostenbeitrag: 20,- DM beifügen).

Anschrift: An Postamt I, 2390 Flensburg, postlagernd, zur Postlagerkarte Nr. 022320 B.

#### Versteigerung

NEHER GmbH - Stahlbau

NEMER GIMDH — Stanibau
Ruhlandstr. 96, 8750 Aschaffenburg
Bealchtigung: Samstag, den 22. und Montag, don 24. Juni 1985, jeweits
von 9–16 Uhr sowie 2 Stunden vor Beginn der Versteigerung
cs. 900 Positionen, u. s.:
Einständer-Eiszenterpressen MÜLLER, 8J, 72, 300 t, EBU, SCHULER, 10–
135 t; Profiletsen- u. Lochstanzen MUBEA, KBL 16 N, KBL 16; Bandrichtu. Zertellanlage IRLE, 8J, 66; Fritiktonsspindelpressen SCHULER, 80–160
t; 2 Abtempressen MERGELE, BJ, 67, 640 t, 7000 mm, SCHARINGHAUSEN, 125, 5, 5000 mm; Tefelscheren MENGELE, hydr., BJ, 69, 3050 x 16
mm, SCHARINGHAUSEN, 3000 x 6 mm, Vorschub- u. Richtgeritt
SCHLEICHER, B. 73; Röhrbiegemasschire LANG, BJ, 60, D110 mm; hydr.
3-Walzen-Profiletsen-Biegemaschire ALERACH, 100 x 10 mm; Saulenbohrmaschinen ALZMETALL, AB 4 SV; Gabeistapter ORENSTEIN 2.
KOPPEL, 6 t; ZuNDE, 4 t; Kramyagen, 7,5 t; Kompressoren; Schweißumformer; Bügeisäge; Regele; Werkstattauerüstung; Magazininhalt; Büromöbel u. -masschinen u. v. a. m.

auto, Leftplanken-Herstellungsanlage BERNER, BJ, 76/82, bost. sus:

Rojankon-Henstellungsenlage BERNER, BJ. 78/82, bost, sus-ge, Richtmasch., Scherenrichtung, Zurührungstisch, Form-hydr. Presse, 820 t, 86 Stch/Std., 4300 mm, Abstapelung, teuerung. Fouerdachenlage, Meßstauerung, Hydrausis-

OPP-INDUSTRIE-AUKTIONEN, MANFRED OPP id, u. öffentil best. Versteigerer für industriemaschinen und Werkzeuge ndowstraße 72, 4000 Düsseklori 1, Tel. 02 11/38 99 19, Telex 8 588 245

Gut eingeführter Kommissionär – Vertreter/Exporteur mit Sitz in Hong Kong, der mit Moden (gewebten Artikeln) für Damen und junge Mädchen handelt, sucht eine

#### dynamische Partnerschaft in Deutschland

zwecks Vertretung/Entwicklung Förderung und max. Ausweitung seines Geschäfts zu beiderseitigem Nutzen.

Sämtliche Offerten werden streng vertraulich behandelt. Vorschläge und Pläne von interessierten Perteien erbeten

> M. R. Simak Agency Ltd. Unit 6, 7 & 6, 12/F Tower A, Hunghom Commercial Ctr 37–39 Me Teu Wei Roed Hunghom Kowloon HONG KONG Telex-No. 3 7 531 SIMAK HX Tel.-No. (3) 34 23 65-60 (3) 34 67 81-85

Facsimile No. 852-123-4372 Telefax No. (3) 7 23 24 10

#### Unternehmensvermittlung Sammel-Nr. 06743/2666, Oberstr. 1 6533 Bacharacti, Telex 4 2 327

Geschäftsführer

Wir kaufen gegen bar kursposten. Lotanom-Ponther Grabil, 2 84443/2389+2589

Stimmt lbr Umsatz nicht? Richten Sie sich mit unsereo Artikeln ein Depot ein. Z. B. Panther-Ol oder Panther-Autostarterbatterien – 12 V/36 Ah 39,90 DM zzgl. MwSt.



## Bavavfgaben Ihre Zukunft?

Reizen Sie die Bauvorhaben, die in der Bouverwaltung eines Bundeslondes bearbeitet werden? Für diese Aufgaben werden Diplom-Ingenieure/Architekten mit akademischer Ausbildung als Entwurfsbearbeiter gesucht. Bei Eignung und Neigung ist der Weg offen für eine onschließende Referendarousbildung.

Diese und viele andere interessonte Stellenangebote finden Sie am Samstag, 22. Juni, im graßen Stellenanzeigenteil der WELT.

Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen. Kaufen Sie sich die WELT. Nächsten Samstag. Jeden Samstag.

## GELSENWASSER AG

## Dividendenbekanntmachung

tie Ausschüttung einer Divid Ital von 125 000 000,- DM b

Deutsche Bank Berlin AG Commerzbank AG im jr. & Cie. Bank für Handel und Industrie AG

GELSENWASSER AG

Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen Aktiengesellschaft Dortmund

Ausiosungs-Bekanntmachung

8%-Anleihe von 1971 - 1. 9. gzj. -

gezogen wurde die Savie K Wertpapierheon-Hr. 387 Lumbssend die Stücke Nr. 58501- 85000 zu DM 1000,-Nr. 128001-135000 zu DM 1000,-Nr. 189001-195000 zu DM 100,-Nr. 276001-285000 zu DM 100,-

Die ausgelosten Toilschuldverschreibungen, deren Verzinsung am 31. August 1985 endet, werden vom 1. September 1985 an bei sämtlichen Nederlassungen der nachstehend genannten Banken eingelöst.

Deutsche Benk AG Deutsche Benk Berlin AG Deutsche Benik Berlin AG
Westdeutsche Landesbank Girozen
Benk für Gemeinwintschaft AG
Berlin Gemeinwintschaft AG
Berliner Bank AG
Berliner Commerzbank AG
Berliner Hendels- und Frankfurter B
Commerzbank AG
Deutsche Bank Saar AG
Deutsche Birozentrale – Deutsche h
Dreadiner Bank AG
Merck, Finck & Co.
Norddeutsche Landesbank Girozent

tache Lan Sal. Oppenheim jr. & Cle. Trinkaus & Burkhardt

|    | Serie H (367538) zum 1, September 1982<br>Serie J (387539) zum 1, September 1983         |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    | Serie E (387535) zum 1. September 1981<br>Serie H (387539) zum 1. September 1992         |   |
|    | Serie G (387537) zum 1. September 1980                                                   |   |
|    | Serie F (387536) zum 1. September 1979                                                   |   |
|    | Serie O (387534) zum 1. September 1978                                                   |   |
| -3 | angenen Verkaungen wurden folgende Serien gezo<br>Serie C (387533) zum 1. September 1977 | - |

Hervon sind

- Wertpapier-Kenn-Nr 500101 -

#### Dividendenbekanntmachung

in der ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am 19 Juni 1985 wurde beschlossen, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 1984 einen Betrag von DM 14.841.000 durch Zahlung einer Dividende von DM 7.50 je Aktie im Nennwert von DM 50,- auszuschütten

Die Auszahlung der Dividende erfolgt gegen Einreichung des Dividendenscheines Nr 28 nach Abzug von 25 % Kapitalertragsteuer ab 20 Juni 1985. Mit der Dividende ist ein Steuerguthaben von % der Dividende pro Aktie verbunden, das auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer der inländischen Aktionäre angerechnet wird.

Vom Abzug der Kapitalertragsteuer wird abgesehen, wenn der inlandische Aktionar der auszahlenden Stelle eine Nichtveranlagungsbescheinigung seines finanzamtes eingereicht hat.

Wir bitten, weitere Einzelheiten dem Bundesanzeiger Nr. 110 vom 20. Juni 1985 zu entnehmen. Aktionare, die ihre Aktien bei einem Kreditinstitut hinterlegt haben, werden von den Depotbanken unterrichtet.

Bad Homburg v. d. Höhe, 19. Juni 1985 Der Vorstand





Unsere Aktionäre werden hiermit zu der am 11\_Juli 1985, 11.00 Uhr. Sitzungssäal der Bayerischen Hydotheke München, Eingang Salvatorstraße, st

## ordentlichen Hauptversammlung

Tagesordnung

4. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1985. naktionäre und Vorzugsaktionäre sind zur Teilnahme und zur Aus-

übung des Stimmrechts in der Hauptversammkung berechtigt, wenn sie spätestens am 4. Juli 1985 ihre Aktien bei einer Hinterlegungsstelle

Der vollstlindige Text der Einladung mit Bekanmtgabe der Hinterlegungs stellen ist im Bundesanzeiger Nr. 100 vom 1. Juni 1985 veröffentlicht.

Bundesb

DeZlve

Z. . e- 255

- Zer-Zei

ಕ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಿ

Bosen Kor

Zivenas:

interpretation

Zeuge-

Dividendenbekanntmachung

Schering Aktiengesellschaft

(Wertpapier-Kenn-Nummer

Die ordentliche Hauptversammlung vom 19. Juni 1985 hat beschlossen, auf das für das Geschäftsjahr 1984 gewinnberechtigte Grundkapital von 253.375.749, DM eine Dividende von 12. DM je Aktie im F. von 50. −. *DM*. auszuschutten. Die Dividende wird ab 20. Juni 1985 nach Abzug von 25% Kapitalertragsteuer gegen Einrelchung des Gewinnanteilscheins Nr.47 bei der Gesellschaftskasse in Berlin sowie den nachstehenden Kreditinstituten und ihren Niederlassungen ausgezahlt: Deutsche Länderbank AG

Berliner Handels- und Frankfurter Bank Berliner Commerciank AG Deutsche Bank Berlin AG Commerzbank AG Deutsche Bank AG-Bank für Handel und Industrie AG Schweiz: Bayerische Vereinsbank AG Berliner Bank AG . Delbrück & Co.

Dresdner Bank AG Trinkaus & Burkhardt Vereins- und Westbank AG M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co. Schweizerlsche Kreditanstalt

Schweizerische Bankgesellschaft Schweizerischer Bankverein Mit der Dividende ist für anrechnungsberechtigte inländische Aktio-

näre eine Körperschaftsteuergutschrift von 9/16 der Dividende in Höhe von 12, – DM je Aktie verbunden. Steuerguthaben und Kapital-ertragsteuer können euf die Einkommensteuer oder Körperschaft-steuer der inländischen Aktionäre angerechnet bzw. erstattet werden. Die Auszahlung der Dividende erfolgt ohne Abzug von Kapital-ertragsteuer und zuzüglich der Körperschaftsteuergutschrift, wenn ein inländischer Aktionär seiner Depotbank eine Freistellungsbe-scheinigung eeines Finanzamts (Nicht-Veranlagungsbescheinigung) Berlin, 19. Juni 1985

Der Vorstand

#### Der Uhu braucht unsere Hilfe

Infomappe für 3,50 DM (Briefmarken) anforderni Aktion zur Wiedereinbürgerung . des Uhus

## Gesundheit ist



neue Kräfte beim Trimming zu gewinnen





| FESTVERZINSLICHE | WERTPAPIER |
|------------------|------------|
| TESTVERZINSLICHE | WEWILVER   |

|                                                           |                                                                       | ) - Nr. 140 - DIE WEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ir                             |                                                                    |                                                                  |                                                                             | LESIVE.                                                                                                                          | KZINSLICH                                                                            |                                | TO I L VI I                                                              | CIPE                                                                                                                        |                                                           |                                          |                                                                     |                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bund                                                      | <del>esanle</del> ihen                                                | F & dgl. 77 . 9767 97,55<br>F & dgl. 78 0 728 97,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99,3<br>79,4                   | Fost                                                               | 70PZi                                                            | ngligh                                                                      | dont                                                                                                                             | lich fest                                                                            | · A Pr                         | if 5% Juneon 85 m. D<br>if 5% and 85 a. O.                               | 166G 166G<br>97,1G 97G                                                                                                      | Wandel                                                    | anleihen                                 | F & Komotsy 76                                                      | 159G 161G<br>1445G 145G                   | F 51/2 Ricon Comp. 78 2057 2057<br>9 64/2 Rothm, Int. 73 118T 119,5G                                                                                                                                                                |
| F 79 Bend 79 1                                            | 39A. 18.4.                                                            | 9 4th dgl. 77 5/89 100,35<br>F B dgl. 791 7/89 104,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79,4<br>100,05<br>194,5        |                                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                      |                                | F 3's Konsel Point84 m.<br>F 3's dot 84 a. D                             | O. 109 109<br>89,5G 89,5G                                                                                                   |                                                           | 19.6. 18.6.                              | F 6% dgl. 82<br>F 3% Karakyen 78                                    | 155 136<br>149,55G 149,55G                | F 3% Sonden Corp. 78, 1247 1271                                                                                                                                                                                                     |
| F # dgl. 76 IV.<br>F 5% dgl.76 II.                        | 10/05 100,65 100,65G                                                  | F & dgl. 78   2/10 97,65<br>9 & dgl. 30   7/10 105,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97.75<br>105G                  | Die Kurssteige                                                     | rungez, die                                                      | sich bereits i                                                              | m Laufe des                                                                                                                      | Vortages eingestell<br>stzung. Die Tenden                                            | t hatten,                      | F 5% Kouthof &4 m. D.<br>F 3% Kouthof &4 c. O.                           | 101,75 101<br>72,75 78G                                                                                                     | F 4% AKZO 69<br>F S Asics Corp. 83                        | 88G 88G<br>108.25G 109                   | F 71/2 Kraft Inc. 70                                                | 187 187T<br>105.5G 105.5G                 | F &N: Setaul 76 182G 182G<br>F &N: Startey 78 143G 185G<br>F & Teylor Yudan 82 188G 138G<br>F & Teylor Yudan 82 198G 138G<br>F & Teylor Tok. 186C 78 145D<br>F & Teylor Lord 79 114G 114G<br>F & Teylor Lord 79 114G 114G           |
| F 5¼ dgl.78<br>F 7% dgl.74                                | 1484 99,8G 99,6<br>12,64 193G 199                                     | F 9 agust 1/91 109,25<br>F 10% agust F/91 114,450<br>F 10% agust 11/1 115,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1095G<br>114,33<br>115,7G      | i lebeatten Ums                                                    | iitzen fest. H                                                   | lier reaten die                                                             | wiederum fre                                                                                                                     | undiichee US-Märict                                                                  | e car. Die                     | F 3% linde int m.O.<br>F 3% dgl.o.O.<br>F 3% M/m/bishi 84 m.O            | حرد: حورو،                                                                                                                  | F 31/2 All Mippon 78                                      | 199,5 1906                               | 9 5% Maruda F. 78<br>F 5% Minette Cam. 77<br>F 4 dgl 79             | 290G 298G<br>222 229G                     | F & Tolyo Yudian 82 138G 138G<br>F & Textsco Int. 65 99,1 99,1bG<br>F & Tols Elec. 78 45KG 458G<br>F & Tols Elec. 78 114G 114G<br>F 3'v 176 Kemv. 78 148F 148G                                                                      |
| F #4 dgl.77<br>F 7% dgl.76 II                             | 1/67 1025G 102G                                                       | FildgL80  2/92 1947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T94,5                          | Seakung der i                                                      | Prime Rate                                                       | durch einige (                                                              | Großbanken u                                                                                                                     | md die damit verb                                                                    | wadenen                        | F 3% dal. # o. C.                                                        | 906C 90                                                                                                                     | F 31/2 Asoni Opt. 78<br>F 47/4 Conet Inc. 77              | 132G 132G<br>395 395                     | F 6% Mitsub. H. 04                                                  | 211,75G 211                               | F 4 Totopu Land 79 714G 114G<br>F 34r Trip Kerny, 78 148T 148G                                                                                                                                                                      |
| F 69 dgl 77                                               | 487 101,5 101,5<br>7487 101,2 101,1                                   | F 7% doi.82 7/91 112.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 114,55<br>172,5<br>194,65      | Hoffsunger ou                                                      | Hasichtlich (<br>f Roschlibus                                    | einer erneuten<br>des Zentralba                                             | ) Diskontsatz:<br>Inkrates bei 2/                                                                                                | enkung in den US                                                                     | A ließen<br>rung puf.          | F 5% Nippon Rour 84 n<br>F 5% dgl. 84 a. O.<br>F 5% Rhythm Wglch85 s     | 88,75G 89                                                                                                                   | F 54- Delei Inc. 80<br>F 3 Deildn Inc. 84                 | 1505G 151,25G<br>125,25 126G             | F & dgL81<br>F & Nichi Co. Ltd.89<br>F 31/2 Nisson Mot. 78          | 1586G 156<br>155T 155T<br>105 100         | Anmerkung: " Zinsen steuerfreit PF = Pland-<br>brief, KO = Kommunglobilogston, KS = Kommu-                                                                                                                                          |
| F 4 dol. 77<br>F 4 dol. 78 i                              | 10/67 100.26G 100.05 .<br>1/20 77,756G 77,86G                         | F 7% dgt.85 1/93 105,85<br>F 8% dat.82 1093 106,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 103.45                         | kelmen. Offent                                                     | liche Anleih                                                     | en konnten bla                                                              | zu 0,4 Prozen                                                                                                                    | einer Donnerstagsitz<br>tpuakte zulegen.                                             | <b>-</b>                       | F Madgl Ma. O.                                                           | 96,5G 96,5<br>102 102T                                                                                                      | F 4% Fujitsu tim. 78<br>F 5% Hoogovens 68                 | 640T 660T<br>88G 88G                     | F 4 Nischin Steel 78<br>F 7% Nito Boseti 84                         | 190T 190T<br>1956G 103,78                 | brief, KO = Kommunolobilgotion, KS = Kommu-<br>nolociatzonweisung, IB = Inhabbarchidowi-<br>schweibung, KS = Ramemachidowsruchiebung,<br>S = Schuldwerchreibung, (Kurse ohne Ge-<br>with!); B = Berlin, IF = Branen, D = Disseldor. |
| F 646 dgl. 78 II<br>F 646 dgl. 78 II                      | 9/88 101,255G 101,16<br>12/88 101,15G 180,9                           | F 8% dgt 84 A/94 107,05<br>F 7% dgt 84 10/94 101,45<br>F 7% dgt 80 1/95 100,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 184,55<br>104,8<br>101,25      | M 4% dgL Pf 5                                                      | 73.5G 73.6G                                                      | ID 4 digit Pf 18                                                            | 197G 192G                                                                                                                        | F 7% dgl. 71 100,5<br>F 7% dgl. 76 100,5                                             | G 100,5G                       | # 44 dgl M a. O.<br>F 3% 58C Rn. M m.O.                                  | 97 92G<br>106,25 106bG<br>76,4 75,83                                                                                        | F 31 izumiya Co. 78                                       | 1411 1451                                | F 3½ Olympus 78<br>7 3¼ Omon Tot. 79                                | 290 300G<br>330G 330G                     | 5 = Schuldverschreibung, (Kurse ohne Ge-<br>with); B = Berlin, Br = Bromen, D = Disseldorf.<br>F = Frankfurt, H = Hamburg, Hn = Hamover, M                                                                                          |
| F 474 dol.79<br>F 794 dol.79                              | 1,27 101 55 101 35<br>4,69 105 25 105 1                               | F 7% dgl. 80 1/95 100,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 190,25                         | M 6% dgL Pf 12<br>M 7 doJ, Pf 20                                   | 95,5G 93,5G<br>93,5G 93,5G<br>100,75G 100,75G                    | D 4 dgl. Pf 18<br>D 6 dgl. Pf 28<br>D 6% dgl. Pf 67<br>D 5% dgl. KO 348     | 107G 102G<br>18G 18G<br>19G 18G                                                                                                  | JF 7% Kröckner W. 71 100.5                                                           | G 100,5<br>7 100,51<br>101,757 | F 3% dgl. a. O. 84<br>F 3% Tsuetura Jun.84 m.                            | O 197 117                                                                                                                   | F 3h Jusco Co. 78<br>F 4 Kawashima 1ex. 8                 | 119,5 129,5<br>4 187,5G 197,5G           | F 4% Orient Fin. 79<br>F 5% Rengwn Inc. 84                          | 250G 248G<br>104,75 100                   | - München,S - Stattgart.Kursive Positionen -<br>Ausländischer Freiverlicht                                                                                                                                                          |
| F 10 dgL 81 i<br>F 7te dgL 79 i                           | 4/89 151,1 170,85G<br>4/89 184 185,55                                 | Bundespost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | 8 5 Bert Plands, Pl 7<br>8 7 dgt, Pl 31                            | 102,5G 102,5G<br>100,5G 100,5G                                   | D 5% dgl KD 3+E<br>D 7% dgl KO 77<br>8 5 RM-byp, Magnet, Pf36               | 129G 128G<br>100G 100G                                                                                                           | F 8 dgl. 72 1027<br>F 6 NWY 61 99,50<br>F 6 dgl. 62 98,75                            | 97,8G<br>G 98,7SG              | F 5% dgt, 84 c. O.<br>F 4 Vebg 82 m. O.                                  | 報55 総66<br>1785 127G<br>83.77 科方                                                                                            |                                                           | Ans                                      | ländische                                                           | Aktien                                    | in DM                                                                                                                                                                                                                               |
| F & dgL 79 1<br>F & dgL 79 1s                             | 7/97 (06.1 104.9<br>8/87 106.05bG 104.85<br>7/87 166.5 108.5          | F 416 Bdpoer 48 4/88 100.1G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.1                          | 8 St. dgl. Pf St.<br>8 St. dgl. Pf 37<br>Pm 8 Strikens, Wypo, Pf 1 | 98,75G 98,25G<br>100G 100G<br>118G 118G                          | 8 5% cgl 91 109                                                             | 79G 78G                                                                                                                          | F & Ch. Don Kruck 64 98.61<br>F & Rh. Brinn, 45 97.30                                | 95,6T<br>97,7G                 | F 4 dol. 85 a O.<br>F 5% Wets F73 m D DA<br>F 5% dol. 77 a. O. DM        | 83,77 84,25<br>4 180G 180G<br>99G 99G                                                                                       |                                                           | 194. 18.6                                |                                                                     | 19.4. 18.4.                               | 19.6. 18.6.                                                                                                                                                                                                                         |
| F 7% dgt 79 ii<br>F 7% dgt 79 a<br>F 7% dgt 80            | 7/87 165.7 109.5<br>- 11/89 104,65 184,4<br>- 1/90 104,75 104,45      | F 8 dGL 80 . 5/90 195.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,15<br>105,05               | He 7 del DINI                                                      | 84.75G 94.75G                                                    | 8 7 dgt Pf 125<br>S 7 dgt Pf 126<br>8 8 dgt Pf 172                          | 101.25G 101.25G<br>97.5G 97.5G<br>101G 101G<br>87G 87G                                                                           | F & COL 45 981<br>F & RWE 43 971<br>F & COL 45 97.75                                 | 967<br>997<br>7 F7,751         | F 6/4 dgl. 77 a. O. DM<br>M 3/4 Stumpl 79 in. C.<br>M 3/e dgl. 79 a. O.  | 99G 99G<br>152,5G 152,5G<br>92,5G 92,5G                                                                                     | F L'Air Liquide D Akzo                                    | 169,1 179,4                              | D Gen. Shopping<br>D Gevoer:<br>F Goodyear                          | 1207 1207<br>186G 186G<br>87 <b>86</b>    | M Pepsi 175 177,4<br>F Persod 243G 243G                                                                                                                                                                                             |
| F 10-dol. 80<br>F 574 dol. 78                             | 4/98 112.6 112.55<br>5/70 96.95 96.9                                  | 9 7% dgt 80 9/90 184,5<br>F 8% dgt 80 12/90 108,45<br>F 10-dgt 81 7/89 110,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 104,055G<br>104,7<br>110,5     | ] Hn 7 dal. 1/3/39                                                 | 101,5G 101,5G<br>87,5G 87,5G<br>101,15G 101,15G<br>129,5G 120,5G | 8 4 dgl, KS 72<br>Br 5 SLKr,Ot-Br Pf17                                      | 87G 87G<br>174,25G 174,25G<br>107,75G 107,75G                                                                                    | F 7% dgt 71 108,7                                                                    | 5 100,25<br>100G               |                                                                          |                                                                                                                             | F Alcon                                                   | 96 96<br>73,1 78<br>96,1 96,1<br>405 407 | H Grace<br>F Greyhound                                              | 127 126                                   | F Program 152 184 F Philip Morris 265,1 270 M Phibro-Solomon 124,8 122,9                                                                                                                                                            |
| F8% dgl.88i<br>F8% dgl.88%                                | 7/90 104,65bG 104,45<br>11/90 104,85 104,6bO                          | F 10-dgl. 81 7/99 110.55<br>F 104-dgl. 81 4/89 112.2<br>9 1014-dgl. 81 10/91 114.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 112,2G<br>116,6                | D & Dt.Combod. Pf 44<br>D 5 dgL Pf M                               | 116G 116G                                                        | Br 54 dgl. Pf 24<br>Br 5 dgl. Pf 36<br>Br 516 dgl. Pf 43                    | 124,25G 124,25G<br>107,75G 107,75G<br>91,45G 91,45G<br>91,65 91,65<br>84,25G 84,25G<br>94,16 78,16<br>102,26 102,26<br>1003 180G | F 7 dgi.72 100G<br>F 4 RhMDon. 62 99.95<br>F 5% dgi.48 162,3                         | 100G<br>G 9939<br>G 102,5G     | Währung                                                                  | sanleihen                                                                                                                   | F Alg. Bk. Nedici.<br>-F Ali Nippon Air<br>F Alied Corp.  | 8,35T <b>47</b>                          | D GKN<br>F Gulf Canada                                              | 86G 87G<br>8,85G 8,8G<br>38,7 40          | H Philips 45,4 45,5                                                                                                                                                                                                                 |
| F 744 dgL 827                                             | 11/70 194,95bG 194,65<br>2/91 107,15 107,05bG                         | F 9% dat 82 2/92 115.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 113,35                         | D & dgl. Pf 109<br>D &4 dgl. Pf 125                                | 84G 84G<br>13G 15G                                               | 8r é dgl. Pf 84<br>8r 7 dgl. Pf 61<br>8r 8 dgl. Pf 70                       | 84,25G 84,25G<br>94,1G 94,1G                                                                                                     | F 8 Schleswog 71 100,5<br>F 7% Thyssen 71 100                                        | G 100,5G<br>100,3G             | <del></del>                                                              |                                                                                                                             | M ALPS EL                                                 | 18,35 19                                 | D Hatilburton F HCA Hasseal                                         | 86 87<br>136 138G                         | M Ploneer El. 21,5 22,5<br>F Piresi 4,15 4,2<br>M Poloroid 95,1 93,4                                                                                                                                                                |
| F 76 dgl 65 16<br>F 109 dgl 81                            | 7/91 115,35 115,25                                                    | # 8% dot 82 10/92 107.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 107 55<br>103 8                | D 8% dgL Pf 141<br>D 7 dgL Pf 143                                  | 73G 75G<br>75G 75G<br>776G 77G                                   | 1 10 7 Am DI 48                                                             | 96,1G 96,1G<br>102,2G 102,2G<br>100G 180G<br>- 79,7G                                                                             | F 0 dgi. 77 101.5<br>F 74 dgi. 77 100.2<br>F 8 VEW 71 101                            | bg 101,5bg<br>इत 100,257       | H 6% Kopentagen 72                                                       | -Zhg -Zhg                                                                                                                   | F Amax<br>F Am. Cyanamid<br>F Americal                    | 47,1 48<br>146G 152,5G<br>276 279,5      | M Hewlett Packard D Highweld Steel                                  | 96,2 98                                   | M Prime Computer 48,6 49,5<br>F Proctor & G. 159 166                                                                                                                                                                                |
| F 18% dgl 84<br>F 10 dgl 81 0                             | 9/97-118.1 118.1<br>12/91 114.6 114.6                                 | F 7% dgl. 83 2/95 104,95<br>F 8% dgl. 83 9/93 198<br>F 8% dgl. 84 2/94 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 107,86G<br>104,76G<br>105,256G | D 7 digl. KD 113<br>H 5% DG-Hypobk. Pf 21                          | 119G 199G                                                        | M & Schiffshyp. Pf 25<br>M & Südboden Pf 41                                 |                                                                                                                                  | F 8 VEW 71 101<br>F 674 dgl. 77 49,10<br>F 1 VW 72 100G                              | 190,4<br>99,1G                 | Wandel                                                                   | anleihen                                                                                                                    | M AMR<br>D American Expr.                                 | 135,5 182,5<br>143bG 141bG               | D dgl. c. C.<br>F Hitachi<br>M Holiday Inna                         | 875 906<br>158 160,3xD                    |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9 9% dgL 821"<br>F .9% dgL 82 H -                         | 1/92 115,4 115,1-<br>3/92 115,4 115,45                                | 9 8 dgl. 84 9/94 1/5,5<br>9 7 dgl. 85 92 97,85G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 105,255G<br>79,2               | H 5% dgL Pf 50<br>H 9 dgL KS 159                                   | 75,6G 75,6G<br>102,2G 102,2G                                     | M 8% dgL Pf 57<br>M 6% dgL Pf 143                                           | 75,5G 75G<br>00G 00G<br>100,5G 100,5G<br>77,75G 77,5G<br>101,5G 101,5G                                                           | 1141/2 1000                                                                          | 102                            | H & Beienstorf 82                                                        | 259 -                                                                                                                       | D Am Motors<br>F Am 7 & 7                                 | 9 91<br>715 715                          | F Homestake<br>M Hongkong Land                                      | 75 <i>9</i> 78.5                          | F Reuter                                                                                                                                                                                                                            |
| F 9% dgl. 82<br>F 9 dgl. 82 i                             | 4/72 112.45 112.25<br>5/72 110G 107.9                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | F 8 Dt.Goulbk. Pf 214<br>F 9 dgl. Pf 239                           | 100,4G 100,4G<br>104,2G 194,2G<br>111,5G 111,5G                  | M 7 dgt P182<br>M 7% dgt P1184                                              | 79,75G 99,5G<br>101,5G 101,5G<br>79,25G 99G                                                                                      | Optionssch                                                                           | ein <del>e</del>               | H & Beierschaf &2<br>H & Deutsche Blr. M<br>H 6½ XSB &2                  | 259 -<br>205,256G 201,9<br>148 140G<br>11568 114,9                                                                          | F Angro Bonk<br>F Anglo Am, Corp.                         | 71.2 716G<br>44,5 44                     | H Hong & States Bl. D Hoogovens                                     | 4,5 4,18<br>2,85 2,95<br>53,2G 53,5       | F Rio Tinto NA-St. 22,2 22,1<br>F Rio Tinto Kumm. 24G 24,G                                                                                                                                                                          |
| 9 8% dgl 82 F<br>F 9 dgl 82 E                             | 6/92 1107/35G 707,45<br>8/92 110,25 -110,05 -                         | Länder – Städt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b></b>                        | H 84: OG-Hypothi. KS F<br>H 7 dgt KS 55<br>9 54: Dt.Gen.bt. 15 70  | 111,5G 111,5G<br>109,7G 100,7G<br>79,85G 99,85G                  | M 7 dgL RS 49<br>M 7% dgL RS 81                                             | 101G 181G                                                                                                                        | F 8% BASE 74 103.5                                                                   | 187.2                          | F 6 Plat 04                                                              | 11568 114,9                                                                                                                 | M Anglo Am. Gold<br>F Arbed                               | 27.5 26,75G<br>83G 85<br>25,8 25         | M Hutchison Whampoo                                                 | 38,1 38,5<br>46 44,8                      | H Robects 65,5 65,2<br>F Rockwell 110,5 110,5                                                                                                                                                                                       |
| F 8% dgl 82<br>F. 7% dgl 82 li<br>F 7% dgl 83             | 9/92 189,055G 108,85<br>12/92 194,55 194,25<br>1/93 103,15 - 102,856G | 8 6% BdWGmz,78 36 100,25G<br>0 8% dgl. 82 92 105,5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,29hG                       | F 6% dgL is 73                                                     | 100,3G 100,3G<br>100G 100G                                       | M 8 dgL KS 185<br>M 9 dgL KS 185<br>M 9% dgL KS 181<br>M 5 Verbook Nbg.PES  | 104,5G 104,5G                                                                                                                    | F 11 BASF OverZee82 79,5<br>F 5 BASF 83 74,2                                         | 75.4                           | Düsse                                                                    | eldorf                                                                                                                      | D Armoo<br>F Aschi Chem.<br>M Ad Richfeld                 | 12bG 12<br>173,5 178                     | F ISM<br>F ICI                                                      | 561,7 369<br>28,5 79                      | H Rollings 60,5 60 F Rorento 407 407 F Rothmora Int. 6,55 6,67                                                                                                                                                                      |
| F & digit 78 11<br>F 7% digit 83 0                        | 5/95 95,15 95,2<br>3/95 105,15 102,456G                               | M 696 Bayers, 62 . 87 103,16<br>M 6 dgl. 68 85 1086                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 105.5<br>109G<br>100G          | 9 & Doz Dt Komm KO 95-4                                            | MG MG                                                            | M 5 Verbonk Nbg.P55<br>M 6 dgl. Pl 79<br>M 7 dgl. Pl 100                    |                                                                                                                                  | F 7% Boyer Inc. Fin. 79 85bG<br>F 10% dgL 82 97,5<br>F 3% Boyer 04 03,5              | 72,6<br>42,5<br>97,5<br>01.7   | DM-Ausian                                                                | dsanleihen                                                                                                                  | H Atles Copco                                             | 576G 388<br>59 606G                      | M <i>Impale Plet Hold.</i><br>M imperior Oil<br>M intern. Horvester | 29.5 295G<br>105,9 109,2<br>23,6 24,8     | D Rowan Cos. 25 26<br>H Royal Dutch 171 178                                                                                                                                                                                         |
| 9 Budgl 85                                                | 473 104,755G 104,4<br>7/73 185,45G 105.3                              | M & dgl. 78 82 9966<br>M 8% dgl. 80 80 107,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1076G                          | F 7% dol. KO 185<br>F 9 dol. KO 179                                | 102,5G 107,5G<br>100,05G 100,05G                                 | D 8 West LB Pf 350                                                          | 100,05G 100,05G                                                                                                                  | F 3% Boyer 04 03,5<br>F 2% digit 85 66,76<br>F 7% SHF Billion,83 104,8               | G 45                           | D 01: Aeroport 25                                                        | 193,5G 103,78                                                                                                               | D Baker Int.<br>F Ball Canada                             | 50 49,5G<br>23,05 23,05                  | F Inco                                                              | 39.5 39.2<br>91.2 95                      | M Russesb. Plat Hold 24,7 24,2<br>F Sanko Steamship 1,15 1,2                                                                                                                                                                        |
| F 8% dgl. 82 81                                           | 8/93 106,956G 186,4<br>10/93 109,056G 184,66G                         | M Six dol. 82 92 107,75G<br>M 7h dol. 83 79 102,56G<br>M 8 dol. 84 94 104,85G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 107,95G<br>182,95G<br>194,65G  | Hn 7 dgL KS 101                                                    | 82,5G 82,5G<br>100,9G 100,9G                                     | D 6% dgt. Pf 405<br>D 9% dgt. Pf 1007<br>D 8 dgt. Pf 1005                   | 189,4G 109,4G<br>183,5G 183,9G                                                                                                   | F 3Vs Commercial, 78 39.8<br>F 5 Contl 64 59                                         | 39.9<br>58                     | D 7% END. 79<br>D 7% Bayer Cap. 82<br>D 8% Calsse N.T. 70                | 99,25G 99,255G<br>188,755G 193,75G<br>100,5G 100,5G                                                                         | F Banco de Bilbao<br>F Banco Central                      | 29,5 29,8<br>27,1 77,6                   | D latituto Fin. Incl.<br>F kulcementi                               | 12,5T 12,5T<br>707 —≥D<br>12G 12G         | F Sanden Corp. 7G 7G<br>M Sense 11,2G 11,5                                                                                                                                                                                          |
| F 84 dgl 82 f/<br>F 84 dgl 82 V                           | 11/93 107/05b/3 106/6<br>12/93 107/25 106/95                          | M 714 dgL 85 95 100 8 8 100 8 8 100 8 8 100 8 8 100 8 8 100 8 8 100 8 8 100 8 8 100 8 8 100 8 8 100 8 8 100 8 8 100 8 8 100 8 8 100 8 8 100 8 8 100 8 8 100 8 8 100 8 8 100 8 8 100 8 8 100 8 8 100 8 8 100 8 8 100 8 8 100 8 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 | 100                            | Hn 19 dgl. KS 134<br>Hn 8% dgl. KS 140                             | 100G 100G<br>100G 100G                                           | D 4% dol KO 420<br>D 9% dol KO 1306                                         | 100,356 100,356<br>100,056 100,050<br>100,756 100,756<br>101,46 101,46<br>101,56 107,46<br>101,56 107,46<br>109,46 109,46        | F 8½ Deguses 83 144<br>F 4½ Dt.Bk. Comp.77 234.1<br>F 3½ Dt. Bk.let. 83 753.5        | 150                            | D 74 CFE 77                                                              | 100,5G 100,5G<br>1017 99,6G<br>98,25G 98,75                                                                                 | F Banco Hisp. Americ<br>F Banco de Sontande               | r 23.2 26                                | F Japan Lina                                                        | 1,257 1,257                               | F Sanyo Ble. 5,1T 5,1T<br>F Sanwa Bk. 17,8G 17,8G                                                                                                                                                                                   |
| F 8% dgl 84<br>F 8% dgl 84 8                              | 1/94 107,256G 1076G<br>2/94 102,256G 104,7                            | 8 8 dgt. 72 36 100<br>8 49 dol. 78 82 100.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 198<br>108,3                   | 8r 4 dgl, Pf 57                                                    | 101,75 101,75<br>99G 99G                                         | D 5% dol. IS 1276<br>D 6 dol. IS 1517                                       | 103 WG 103 WG                                                                                                                    | F 4 Dresci.Bk.tm.83 64,5                                                             | 246,3<br>62                    | D 6% dgt. 78<br>D 8% Cons. Cred. 78<br>D 6% Cred. Not. 79                | 104,75G 101,75G<br>98,95 98,85G<br>100 99,55G<br>183,75G 103,756G                                                           | F Barco de Vizaya<br>F Barlow Rand<br>M Baster Trav. Lab. | 57 38,1<br>18,6 1?<br>48,4 46,8          | M Jardine Math. Hold.<br>D Jusco                                    | 4,5 4,25<br>9,5G 9,5G<br>2,85G 7,85       | F Samuro Bit. 17,8G 17,8G M SASOL 10.35 10.35 10.35 F Schring Plaugh 136G 135G F Schlumberger 118 115                                                                                                                               |
| F 8% dgl.84 M<br>F 8% dgl.84 M                            | 374 105,456 105,5 .<br>674 187,4 107,1<br>774 107,35 107,05           | Br 7% Bramen 71 87 104,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 106,3<br>101,5G                |                                                                    | 70G 70G<br>F7,15G 97,15G                                         | D 64 dgl. 13 679<br>D 6 West! Land.Pl 16<br>D 616 dgl. Pl 19                | 99.5G 99.5G<br>95G 98G<br>89,1G 89,1G                                                                                            | F 4 dgL 65 ft 11<br>F 6 Dresdner Sk, 84 83                                           | 69,5<br>84,9                   | D 8% Cred. Not. 79<br>D 6% Dänemark 72<br>D 9% digl. 74<br>D 7w digl. 77 | 100 99,56G<br>183,75G 103,756G<br>102,57 102,57                                                                             | D Beatrice Foods F Bell Aslanar                           | 92G 95G<br>277 279,5                     | F Kowasaki Kisen<br>F Kawasaki Steel<br>M Klaat Gold Min.           | 1,85G 1,85<br>1,85G 1,85<br>128 122,1     | F Schw. Akum. 935 935<br>F Schw. Bonkverein PS 440 420.5                                                                                                                                                                            |
| F 8% dgl.84 y<br>F 7% dgl.84                              | . 7/94 102/35 107/05<br>4/94 107/45 107/16/0<br>10/94 103/25 102/95   | Br 74 dgt 85 95 101,25G<br>H 84 Homborg 78 85 108,45<br>H 84 dgt 73 92 100,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101,16                         | Br ádgL KS 86                                                      | SIG SID                                                          | D 7 dgL Pf 20<br>D 8V Westf.Hvp.Pf550                                       | 74G PIG                                                                                                                          | F 3½ Nameo 84 460<br>F 10 Hoechet 73 455<br>F 6% dgl. 79 97,5                        | 619<br>650                     | D 6 dgt. 72                                                              | 102.5T 102.5T<br>96G 98<br>98,4 98,8<br>100,85G 100,7G                                                                      | D Bell Conada<br>F Bcl South                              | 96G 96G<br>122,5 126<br>48,7 49,6        | F Komatsu<br>D KIM                                                  | 5,5T 5,7                                  | M Spare, Roebuck 115 114.8                                                                                                                                                                                                          |
| F 7 dg   84 .<br>F 7 dg   85                              | 12/94 180,45 108,15<br>1/95 100,456G 100,2                            | H 8 dgl. 86 92 104,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,1<br>184,15G               |                                                                    | 16,55G 94,58G<br>80G 80G<br>87G 87G                              | D 9% dgt Pf 544<br>D 9% dgt ES 324                                          | 102,55G 102,55G<br>106,1G 186,1G<br>83G 83G                                                                                      | F 8% dgl. 79 97,5<br>F 8 Noechst 83 113,9<br>F 5% Itoh Fuel 84 795                   | 96,9<br>172,2<br>7507          | D 5% dgl. 27<br>D 7% dgl. 20<br>D 5% dgl. 20                             | 103G 103.05hG                                                                                                               | D Bethlehem Deel<br>F Block & Decker                      | 596G 58,6                                | F Konishiroku Photo<br>F Kubota                                     | 8,5G 8,5G<br>3,9 3,9G                     | F Selyu Stores 8,4G 8,4G<br>F Selected Risk 31,5G 81,5G<br>F Shell Canada 56G 56<br>H Shell T & T 28,3 27                                                                                                                           |
| F 7% dgl. 85<br>F 7% dgl. 85                              | 2/75 101,7 101,4<br>3/95 104,15 103,8                                 | H 7% dol. 82 92 115<br>H 7% dol. 83 92 101.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 112,9<br>101,5                 | F 4 dgL Pf 162                                                     | 84G 84G<br>108,9G 108,9G                                         | S 4 Wir.Hype.Pf 84<br>0 7 dgt KS 58<br>8 6% Wir.Kole Pf 1                   | #3G #3G<br>100,9G 100,9G<br>95,1G 95,1G                                                                                          | F 7% Jap.Syn.Rubber82 1945<br>F 5% Jusco 83 40956                                    | 1905                           | D 10 dgt, 82<br>D 10% dgt, 82                                            | 104,55G 782,2<br>112G 112,25                                                                                                | M Bougainville Coppe                                      |                                          | D Laterge<br>D Litton Incl.                                         | 1787 178T<br>249G 250                     | F Selected Risk \$1,5G \$1,5G<br>F Shell Canada 56G 56<br>H Shell T & T 28,3 27                                                                                                                                                     |
| F74 dolas<br>F74 dolas                                    | 95 103,4 102,9<br>95 101,7bG 101,3bG                                  | F 6 Manage 21 24 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 105,75<br>102,6                |                                                                    | 88,9G 88,9G<br>100G 100G                                         | 5 PG NOTAGES FIT                                                            | 73,10 73,10                                                                                                                      | F 3% Kansai Poim 04 9905<br>F 5% Kaufhof 84 48,7                                     | G 9906G<br>47,F                | D Fadgl 85                                                               | 192,558 1925G<br>193,77 193,155G<br>192,1 192,1<br>192,4 192,2<br>1906 1905G<br>97,4G 97,4<br>1836 192,7G<br>-G 1905G 1905G | F Bowater<br>D BP<br>M Brotze Hill ADR's                  | 10,4 10,5<br>20,36G 20,5<br>23 24,9      | F Lone Stor<br>D LTV                                                | 71G 71,5<br>23,3 23,3<br>6,05 -           | D Singer 100.5 106                                                                                                                                                                                                                  |
| 9 7 dgL 85 ii<br>F 74 Obl 80 S.E<br>F 84 dol 80 S.F       | 95 100,35G 100,1<br>8/85 108,15 100,25                                | Ha 816 Niedeca, 78 83 100,6G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100.7G<br>181,8G               |                                                                    | 98,7G 98,7G<br>100G 100G                                         | Sonder                                                                      | rinstitute                                                                                                                       | F 5% Lindo Int. 04 145<br>F 5% Mirrubishi 04 1045                                    | 131,5<br>18006G                | D 7% dgt, 84<br>D 7% dgt, 84<br>D 6% Des Norsk, 72                       | 102,1 102<br>102,4 102,2<br>100G 1006G                                                                                      | F Broken Hill                                             | 12,7 -<br>15,16G 15,5                    | F M J.M Hold.<br>M M.J M ADR's<br>F Mogneti Mareill                 | 11,4 11,2                                 | F Snia Viscosa 4,9 -xD<br>D Solvey 216G 218xD<br>D Sony Corp. 47,5 48,9                                                                                                                                                             |
| F 8% dgl. 88 S.10<br>F Fdgl. 81 S.11                      | 10/85 100.6 100.7<br>1/86 104,65bG 104,65G<br>1/86 101,6 104,7        | Hn 6 dgi, 73 82 102,5ex<br>Hn 7½ dgi, 79 87 102,4G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -Zig<br>182,5G                 | Br 6% dgl. 24 76<br>Br 4% dal. 21 77                               | 100,1G 100,1G                                                    | D & DGLB PI 28                                                              | 01G 01G<br>80G 88G                                                                                                               | F 5th Nippon Fluor 84 1200:<br>F 8 Preutang 84 54,1<br>F 5th Rhythin W 85 13007      | oG 1165<br>53,4<br>1 1380T     | D 4 dgt 78<br>D 8% ENEL 82                                               | 97,4G 97,4<br>183G 105G                                                                                                     | F Canon                                                   | 46,2xD 46,6G<br>14,2 14,4                | D Marubeni<br>M Marudai Food                                        | 4,17 47<br>7,5 7,2G                       | F Southwestern Bell 257.5 241.5<br>D Sperry Corp. 156 155                                                                                                                                                                           |
| F 9% dot 81 5.12<br>F 10 dot 81 5.15                      | 3/84 102,856G 102,85<br>3/84 102,85G 102,8                            | Mr. 8 dra 83 83 164 165 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,7G<br>105,85G<br>103,85G   | Br 6 dgt. Pl 42<br>Br 8% dgt. Pl 47                                | 99,95G 99,95G<br>190,7G 100,7G                                   | D 4 dgL Pf 47<br>D 7 dgL Pf 43                                              | 80G 80G<br>94,5G 94,5G<br>101G 105,5G<br>104G 104G<br>97,5G 97,5G                                                                | F 4% Schering 85 152                                                                 | 149                            | D 7% Fuji Ins. 84<br>D 8% GZ Wien III                                    | 103G 182,7G<br>-G -G                                                                                                        | F Casio Comp.<br>F Caterbillar                            | 19,8T 20,1<br>102 102,1                  | D Matsushita B.<br>M McDanald's                                     | 17.3 17.5<br>209 205G                     | F Squibb 178 182G<br>F Standard OII 138 140                                                                                                                                                                                         |
| F 9% dol. 81 5.14<br>F 10 dol. 81 5.15                    | 4/84 103.15G 103.1D                                                   | Hn B dgl. 84 94 104,28G<br>Hn 74 dgl. 84 94 102,8G<br>D 74 NEW 85 92 102,15bG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 102,5G<br>1025G                | F 5 Fft. Hypobk, Pf 66                                             | 75,5G 75,5G<br>81,9G 81,9G                                       | D 7% dgL Pf 104<br>D 6 dgL Pf 104<br>D 6 dgL Pf 163                         | 94.5G 94.5G<br>101G 101G<br>105.5G 105.5G                                                                                        | F 7% Stement 83 377,5<br>F 5% Tsunurg "A 84 750<br>F 5% dgl. "N 84 750               | 750<br>110                     | D 7 HBiLDān, 73<br>D 81% dgl.00<br>D 10% dgl.01                          | 104 183,756G                                                                                                                | D Ch. Manhattan<br>F Chrysler                             | 178 180<br>106 109,36G                   | M Merrit Lynch<br>F McDonnell D                                     | 93,5 93,4<br>231,8 233G                   | F Stonley Elec. 10,5G 10,5G<br>F Steyr-Dollmier-P, 77,2 26,8<br>F Sumitomo 18 10T                                                                                                                                                   |
| F 10% dol.81 \$.16<br>F 11 dol. 81 \$.17                  |                                                                       | D 74 dal 25 92 185,2G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 103,15G<br>107,56G             | F 6 dgt Pf 79<br>F 4 dgt, Pf 130                                   | 82,7G 82,7G<br>98G 98G                                           | D 5% dol 8545<br>D 6 dol 8578                                               | 104G 104G<br>99,5G 99,5G<br>100G 100G                                                                                            | F 4 Veba 83 SAP<br>F 4½ Webs F, 73 860                                               | 84.9<br>825                    | D 8% dgt 83<br>D 8 ingtres 73                                            | 111,3G 111,9<br>104,6bG 184,7<br>100,5G 100,5G                                                                              | M Citicorp.  F City Investing                             | 142,4 142,5<br>109 109bG                 | M Medironic<br>M Minerals & Res.                                    | 94,8 96,2<br>25,1 25,2                    | F Sumitomo Heavy 2,8 2,8G                                                                                                                                                                                                           |
| F 15% dgl.87 \$.18<br>F 18 dgl. 81 \$.19                  | 10/84 105,5 105,5<br>10/85 104,85G 104,85                             | D 8% dgt 83 79 186,356G 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104,156G<br>105,3              | F 61/2 clgs. Pf 133                                                | 92,15G 92,15G<br>118G 118G                                       | D 8 digL KS 120<br>D 8% dat RS 155                                          | 102G 102G<br>104,4G 104,4G<br>100,75G 100,75G                                                                                    | M Stumpf 78 61,50<br>F 6% Cibo-Geigy 78 17900                                        | 41,5bG                         | D 74 Scor 71<br>D 7 dgL 72                                               | 100bG 100bG<br>99,4G 99,4G                                                                                                  | F Coca-Cola<br>D Colgate                                  | 210 2115<br>016G 79,5                    | D Minnesota M.<br>D Minatta Camera                                  | 726G 229G<br>7,5G 7,5G                    | D Sumitomo Metal 1,75T 1,75T<br>D Sun 150G 150G                                                                                                                                                                                     |
| F 10% dgl. \$1 5.20<br>F 10% dgl. \$15.21                 | 11/84 194,4G 104,4G<br>11/84 105,35G 105,35                           | D 7½ dgl. 88 95 190,95 1<br>F 8 RNdPt. 73 M -2½c 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,95<br>101                  | H 6 dal. 14                                                        | 96G<br>865 865                                                   | D 7 dgl. KS 162<br>D 9% dgl. KS 177<br>D 9 dgl. RS 186                      | 102,7G 102,7G                                                                                                                    | F Commerciple 84 71<br>F 7 Commobilett, Los. 83 54,9                                 | 70,5<br>M,4                    | D 7 dgL 77<br>D 8% doL 73                                                | 99G 995G<br>101,16G 1016G                                                                                                   | M Commodore Int.<br>M Comm. Satellite                     | 25,4 26<br>184 105,2<br>20,8 20,5        | F Mitsubishi Chem.<br>F Mitsubishi El.                              | 6,25 6,25<br>4,65 4,65                    | M Sanshine Mining 22,5 22,7<br>F Swissoir 1470 1380G<br>F Taisei Kens. 2,9 2,9G                                                                                                                                                     |
| F 10 dql, 81 3,22<br>F 9% dql, 81 5,23                    | 11/86 105,15 105,1G<br>12/86 104,7 104,65                             | F 7 dgl. 72 82 100,25G 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,75G<br>100,25G<br>98,4G    | F 5 Helaba 91 8                                                    | 110,5G 109G<br>99,15G 79,15G                                     | D 10 dgL RS 195                                                             | 105,75G 100,75G<br>103G 103G<br>104,75bG 104,75G                                                                                 | F Commbk.tmt,Lixx.84 71<br>F Drescher Bonk M 83                                      | 78,5<br>86.9                   | D Pagl 83                                                                | 103,25G 103,25G<br>100,2 100,25G                                                                                            | F Control Data H Courtavids                               | 20,8 20,5<br>75,5 79,5<br>5,3G 5,3G      | F Mitsul & Co.                                                      | 13,3G 15,3G<br>4,5G 4,5<br>7,05G 2,05G    | F Taisei Kens. 2,9 2,9G<br>M Tandy 98,5 98,8<br>F Tayo Yuden 12T 12T                                                                                                                                                                |
| F 94 dgL 82 5.24                                          |                                                                       | H 7% Schl-H. 73 87 101.256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101,25G                        | F 4 dgt, Pt 73<br>F 4 dgt, KO 5                                    | 192,75G 192,75G<br>182,5G 191G                                   | D 11% digt RS 195<br>D 8 KM 70<br>D 7% digt 79                              | 101 101<br>101 104.8                                                                                                             | F Mitsul 82 749                                                                      | 3465B                          | D 94 dgL 82<br>D 64 Light-S. 70                                          | 18245 107,25<br>98,85bG 99,8bG                                                                                              | M CRA                                                     | 12 11,7<br>5.7 5.65                      | F Mitsul Engin.<br>F Mitsul O. S. K.<br>F Mitsumi El.               | 2,3G 2,5G<br>10.5 10.5                    | F Termeco 125 127<br>D Texasco 112 114                                                                                                                                                                                              |
| F 9% dgl. 82 5.26<br>F Fdgl. 82 5.27<br>F 8% dgl. 82 5.28 | 4/87 105,3 105,2<br>4/87 104,8 104,8<br>5/87 104,15 104,15            | S 7% Stuttgent 71 85 184G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101G<br>102G                   | H AVe dol Pf 80                                                    | 88,75 BB,77<br>94,35G 96,35G                                     | D 6 ctgl. 84<br>F 10 Kredk 04                                               | 105.9 105.9<br>113,1 113,1G                                                                                                      | Optionsanle                                                                          | ihen                           | D 0% dgl. 80<br>D 7% Monitoba 85<br>D 6% Monit.Hyd. 72                   | 100bG 100bG<br>103,15bG 103,15bG<br>101,15f 101,25T                                                                         | 9 Daloi<br>M Dalwa Sec.                                   | 8.8G 8.8G<br>11,2 11,15                  | ft Mobil Corp.<br>F Monsanto                                        | 92 92<br>145 142                          | F Texos Instruments 285,1 288 D Thomson-CSF 169T 1717                                                                                                                                                                               |
| F 9% dgl. 82 S.29<br>F 9 dgl. 82 S.30                     | 7/87 104.35 104.35<br>8/87 185.85 105.6                               | 8 8 algi, 85 79 10405 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1043                           | H 9 dgL KO 259                                                     | 101,35G 101,35G<br>104,95 101,95                                 | F 7% ded 83                                                                 | 182,2G 182,2G                                                                                                                    |                                                                                      | -                              |                                                                          |                                                                                                                             | F Dort & Kraft<br>M De Beens Cons.                        | 100 105G<br>14,55 16                     | F Montedison F Mureto                                               | 2,78 2,78<br>23,5 24                      | D Thore Emi 16,657 16,657<br>F Tokyo El. 12,77 13,3                                                                                                                                                                                 |
| F 8% dol. 82 5.31<br>F 8% dol. 82 8.32                    | 9/87 105,3 105,3<br>10/87 194,65 104,5                                | Bankschuldversc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hr.                            | F Sagl Pf 12                                                       | 117,5G 117,5G<br>73,4G 73,4G<br>100,1                            | F 8% dgl. 82<br>F 7% dgl. 84<br>F 7% dgl. 04 i                              | 105,1G 105,1G<br>100,15 100,15<br>182,7 182,5                                                                                    | F 8% BASF 14 m. O. 169G<br>F 8% digit 74 e. O. 1077<br>F 5 digit 85 m.O. 135         | 169,5<br>101,65G<br>135,25     | D 8 Nor. West. 73<br>D 11 dgL 81                                         | 101G 101,65<br>117,251 111,51                                                                                               | F Deere Comp<br>F Delta Air Lines                         | 91 91T<br>144G 140,5                     | M Not. Semicond.<br>M NCR                                           | 33,5 34,1<br>86 86,5                      | D Tokyo Pac 380G 380G<br>F Tokyo Sanyo El. 8G 8                                                                                                                                                                                     |
| F 8 dgl. 82 S.33 .<br>F 74 dgl. 82 S.34                   | 11/67 194,2 194,15<br>11/67 195,7 193,6                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 86.5G                          | F 4 dgl. KO 30                                                     | 99,95G 99,95G<br>93,9 93.9                                       | F 7% dal 84 8                                                               | 192,6 102,25G<br>102,25G 102,25G                                                                                                 | F 5 dgt a.D 76.5<br>F 3% Bover 64 m.O. 155.5                                         | 73,25<br>135,25                | D 7's dgt. 82<br>D 7's Nipp. Cred. 83<br>D 7's Norges H, 73              | 111,5 111G<br>100,9 100,75nG<br>100,1G 100G                                                                                 | F Dum, Shanrock M Digital Equipm.                         | 50 S1<br>265 279,4                       | P Not. Westminster F NEC Corp.                                      | 25,81 25,71<br>15 13,4                    | D Toray 5,85 5,75G D Toshiba 4,55 4,55G                                                                                                                                                                                             |
| F 7% dgt 82 \$.35<br>F 7% dgt 83 6.34                     | 12/57 105,1 105<br>1/86 102,256G 102                                  | F 6% dat M 5 936 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 93G<br>700.SG                  | F 7 dgL 91 12<br>F 4% daL KO 4                                     | 99,1G 99,1G<br>100 100                                           | F 7% dgt 85/88<br>F 7% dgt 85/90<br>F 7% dgt 85/93<br>F 8 Lowi Rent Bt 2515 | 103G 103G<br>102,55 102,55                                                                                                       | F 3% dgl. 04 o. O. 75,25<br>F 2% dgl. 85 m. O. 115b                                  | 78,25<br>G 115,5               | D 6 dg L 77<br>D 81/4 Norges K, 70                                       | 97,75G 97,75G<br>100A 100A                                                                                                  | M Disney Prod,<br>H Distillers                            | 268 278,5<br>cursg. cursges.<br>61 6.5   | D Nitto Sec.                                                        | 7252 7250<br>8,9G 8,9G<br>1,7 1,7ST       | M Toyota Motor 14,65 15 D Trans World Airl. 57bG 60 F TRIO Kemwood 8,5G 8,3                                                                                                                                                         |
| F 84 dgl 83 S.37<br>F 7 dgl 83 S.38                       | 3/86 101 101<br>5/86 101,75 101,75                                    | F 7% Bokolo Pf 184 105,4G 1<br>F 9 dol. Pf 184 107,7G 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 105,4G<br>197,7G               | F 81% dol KO 04<br>D 01% LKbK Badw, PI 8                           | 184,25G 184,25G<br>102,25G 102,25G                               | F édgLR51é                                                                  | 99,95G 99,95G<br>99,95G 99,85                                                                                                    | F 7% dgl. 85 a. O. 75.75<br>F 7% BHF 8k.int.83 m. O. 114.5                           | bG 75,7<br>G 115G              | D 7 dgL 77<br>D 4 dgL 731                                                | 100.5G 100.5bG<br>98,5bG 98,5G                                                                                              | M Dome Petroleum<br>D Dow Chemical<br>D Dresser           | 6.1 6.3<br>107 107,5<br>63G 62           | F Nippon Kokon<br>F Nippon Shinpon                                  | 7,6T 7,5T<br>2,65 2,1                     | F TRW 251 251<br>F Trumute Jutando 25,97 24,97                                                                                                                                                                                      |
| 7% dol 83 5.39<br>7% dol 65 5.40                          | 6/89 102,45 102,4<br>4/88 102,8 102,75                                | 9 10 dgt Pf 108 111,9G 1<br>F 7 dol ES 132 100,85G 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111,8G<br>100,85G              | 8 6 dgl. Pf 28<br>0 6 dgl. Pf 49                                   | 93,5G 95,5G<br>92,5G 92,5G                                       | F 6 dgL RS 19<br>F 7h dgL RS 27                                             | 99,75G 99,75G<br>101,6G 101,6G<br>100,5G 100,5G                                                                                  | F 7% dgL 63 a.O. 8858<br>F 3½ Choh F.M m.O. 103G                                     | 192,5                          | D 6 dgl. 77   <br>D 6 dgl. 78                                            | 98,55bG 98,55bG<br>98,80bG 98,8bG                                                                                           | M Oriefonzain Cons. D DuPont                              | 77.7 76.3<br>170 176                     | M Nippon Steel F Nippon Yusen F Nisson Motor                        | 3,5 3,5<br>7,55bG 7,6T                    | D UAL 161G 165G<br>H Unlever 304 305                                                                                                                                                                                                |
| 8 dgl 83 S.41<br>8 dgl 83 S.42                            | 6/81 104,2 103,95 9/18 104,3 104,2                                    | F 9 dgl KS 189 101,3G 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 104,25G<br>101,3G              | S 84 dgl. KS 8<br>H 6 Ubb.S-Holes, Pf 89                           | 102G 102G<br>88,5 88,5                                           | F 6% dgL RS 60<br>F 1 dgL 94<br>F 7 dgL 99                                  | 100,5G 100,5G<br>100,6G 100,6G<br>100G 100G                                                                                      | F 5% dol. 04 a. O. 88,56<br>F 5% Cobt.170 m.C.DH 113G                                | 1136                           | D 6% dgl 79<br>D 74 dgl 79                                               | 99,25G 99,56B<br>102,25G 102,35                                                                                             | H Dunlop<br>D Eastern Air Unes                            | 2,5 2,5<br>26,568 26,3                   | F Nisshin Steel<br>F Nisship - Iwai                                 | 2,05 2<br>31 31                           | F Union Cartolde 129,5B 130<br>D Uniroyal 62 62,5T                                                                                                                                                                                  |
| 8 dol 85 9.43<br>8 84 dol 85 9.44<br>8 dol 84 9.45        | 12/88 104,75G 104,6<br>12/88 105,4 105,3<br>3/89 184,2 104            | M 6 dgL Pf 20 876 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97,75G<br>86G<br>100.55G       | H SVs dgl. KS 78                                                   | 97 97<br>100,4G 100,4G                                           | F 6 dgl. 101<br>F 7% dgl. 183                                               | 194G 194G<br>192,25G 192,25G                                                                                                     | F 3½ dgt. 28 e, D, DM 94bG<br>F 5 Centl 84 m, Q. 144<br>F 5 dgt. 84 g Q. 865b        | 143                            | D 84 dgt. 79<br>D 74 N. Scotla 71<br>D 7 N. S. Pow. 73                   | 102,756G 102,756G<br>100,36G 100,36G<br>100,16G 100,16G                                                                     | F Eastman Kodak<br>F Easton                               | 152,5 133,8<br>159G 162G                 | D NL Industries<br>M Nomura Sec.                                    | 29 30G                                    | F United Techn. 128,6 128,56G<br>F US Seed 80,5 81,1                                                                                                                                                                                |
| F 7% dgl 84 5.46<br>7% dgl 84 5.47                        | 4/89 182,55 162,55<br>7/89 183,45G . 163,15G                          | M 7 dgl. Pt 5 100,75G 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,756G                       | H 11% dgl IS %                                                     | 106,75G 106,75G<br>110,75G 110,75G                               | F 9% dol. 126<br>D 0 LAG 15 76                                              | 104,8G 104,8G<br>100,4G 100,4                                                                                                    | F 5 dgl 84 q O, 84,50<br>F 44; Dt.Bk.Lux 78 mO. 5 160G<br>F 44; dgl 78 o, O, S 94,46 |                                | D 6% Occid, Fin. 78<br>D 7 Petrobos 78                                   | 98,75 98,25<br>97,25bG 97,1bG                                                                                               | F Eff Aquitoine<br>F Emhan                                | 72 78<br>87G 89G                         | F Norsk Hydro<br>F Novo Incl.                                       | 15,1 14,6<br>34,9 34,6<br>431 441         | M US West 259G 242<br>M Voct Reets Expl. 28.6 21.9                                                                                                                                                                                  |
| 7% dal 84 S.48                                            | 9/89 105,75 105,45<br>10/89 102,F 102,6                               | M 7% dgL KS 77 182,5G 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 102,5G<br>124,5G               | M 6% Minch Hypo Pt 100<br>H 4½ Nordhyp WBIC Pt 24                  | 105,5G 105,5G                                                    | D 61/2 dgl. 75 73<br>D 51/2 dgl. 78                                         | 160.5 100.4<br>97.95G 97.7G                                                                                                      | F 64 rigil 85 m. O. 140,1                                                            | 138G<br>84,25                  | D 8 dal 79                                                               | 99,1 98,9<br>98,1G 986G                                                                                                     | D Edesson<br>D Execut                                     | 973 977<br>159,5 157                     | F Nymex<br>If Occ. Petroleum                                        | 264,5 267<br>98,5 97                      | D Vanf-Stork 178G 172bG<br>D Volvo A 79T 79T                                                                                                                                                                                        |
| 7% dgl. 84 \$.50<br>7 dgl. 84 \$.31                       | 11/89 101,7 101,7<br>12/89 101,15G 100,85                             | M 5% dgL Pf 11 . 133G 1<br>M 6 dgL Pf 34 12,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 133G<br>82,5                   | Hn 7 Nord, List, Pf 1                                              | 100,5G 100,5G<br>100,5G 100,5G<br>91,5G 01,5G                    | D 7 dgC 79                                                                  | 101 107,2                                                                                                                        | F. &v. dgl 85 e, O, 84G<br>F 3-4 dgl 85 m, O, 183G<br>F 3-4 dgl 85 e, D, 89          | 160,5                          | D 6% Pytrm Autob. 73<br>D 8% Cueenst, A 78<br>D 7 RENEE 79               | 100,5G 100,5G<br>100,055G 100G                                                                                              | M Fed. Nat. Mortg.<br>D Flot St.                          | 62,4 62,2<br>5,75 5,5                    | F Oce v. d. Grint<br>F Odvetti St.                                  | 280G 280G<br>10 10,3                      | D dgl. Nem 8 79T 79T<br>M Wong Labor 47,6 49,9                                                                                                                                                                                      |
| 646 dgt, 84 \$.52<br>744 dgt, 85 3,53                     | . 2/89 100.1 99,95G                                                   | M 616 dal Pf 10 900 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 190G<br>90G                    | Hig O dig L Pf 10                                                  | 100,1G 100,1G<br>100,1G 180,1G                                   | Industrie                                                                   | anleihen                                                                                                                         | F 4 Dresdr.Bk. 85 m, D 119<br>F 4 dgl. a. O. 91,75                                   | 117,57                         | D 84 dgt 83                                                              | 111,3 111,25<br>103,75 103,75G                                                                                              | D dgl. Vz.<br>F finalder                                  | 5 4,65<br>0,13 -                         | F Olivetti Vz.<br>F Olympus Opticas                                 | 9,05 9,1<br>14,5G 14,7G                   | F Warner Commun, 88 88,7<br>F Warner Lambert 125G -<br>178 179                                                                                                                                                                      |
| 7 agl. 25 \$.54                                           | 90 100,65bG 100,6                                                     | M 6 Ldc. Aufts. IS 15 100G . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99.9G<br>100G<br>99.45G        | Hn 7% dgl. 15 6<br>Hn 10 dgl. 15 37                                | 101,5G 101,5G<br>100,3G 100,3G                                   | F 6 Badenwk, 78                                                             | 98G 98                                                                                                                           | 9 0 dgt 84 m. D. 14150<br>F 0 dot 84 o. O. 105                                       | G 141<br>104,75                | D 74 Sumbo F, 62<br>D 7W Sun Int. 73                                     | 101,9G 101,95G<br>100,1G 100,5                                                                                              | D Flyor<br>D Ford                                         | 14G 14G<br>50,8 51,3<br>136G 138G        | H v. Ommeren<br>F Omron Totalsi                                     | 25.5G 25.5G<br>17.5 18.2<br>232,2 231     | M Western Deep L. 139,2 132,5<br>M Western Munng 7,85 7,658                                                                                                                                                                         |
|                                                           |                                                                       | M: 4 dgl. IS 17 99.5G- 9<br>M: 8% dgl. KO 49 100,5G 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99,5bG<br>100,5G               | F & Pletz, Hypo, Pf 48<br>F & dgl, Pf 58                           | 116G 116G<br>91,5G 91,3G                                         | F & Check, Hills 73<br>F 7% Coot Gunni 71                                   | 100,5G 100,5G<br>-2hg -2hg                                                                                                       | F 3% Fuji 84 m. O. 111<br>F 3% dgl. 84 a. O. 86,75                                   | 113<br>86,75                   | D 71/4 Svensko C 73                                                      | 100,156G 100.1G<br>1896G 109,6                                                                                              | F Fujitsu F General Lieutra                               | 12,7 15,2<br>180 101                     | F Pacific Telesia<br>F Pakhoed<br>F PanAm                           | 232,2 231<br>55 55,5<br>20,5 <b>20,</b> 5 | M Westinghouse B. 104,7 99,5<br>F West,-Utracht H. 92 -                                                                                                                                                                             |
| Bun                                                       | desbahn                                                               | M 84 rigi, KO 48 100,3G 1<br>M 74 Bay Linkyz, Pf 105 101,8G 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,3G<br>101,8G               | F 7 dgt Pf 114                                                     | 83G 85G<br>100G 100G                                             | F 4% Horpen 59                                                              | 2450G 2450G<br>100,25G 100,25G                                                                                                   | F 5½ Horwa 84 m, O. 102G<br>F 3½ dgl. 84 a. O. 29,25                                 | 89,25G                         | D 104 dgl E 81<br>D 9½ Svenst, Ex. 82<br>D 5½ Taberrous, 78              | 104,756G 104,656B                                                                                                           | F General Food<br>F General Mining                        | 715 216G<br>47,5 47,8                    | D Parker Drilling F Parker Hamilton                                 | 15,6 16<br>93G 95G                        | M Weyerhouser 56,7 88.8                                                                                                                                                                                                             |
| 7 dgl.77                                                  | 2/87 101,A 101,55                                                     | M 5 Saver Verbit, Pl 11 121.5G 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 121,3G<br>94,5G                |                                                                    | 129G 129G<br>187G 187G                                           | F 7% Koulted 71<br>F 7% Koulted 71                                          | 100,25G 100,25G<br>100,25G 100,25                                                                                                | F 714 days Symbs, 82 rs.O. 2001<br>F 714 days 82 a.O. 101,5                          | 200G<br>G 101,5                | D 9% dgl. 82<br>D 6 TVQ-Kraftw. 78                                       | 113G 113G<br>98G 98G                                                                                                        | D General Motors                                          | 218G 225                                 | F Petio Wallsend                                                    | 8,99 8,8                                  | M Wheelock Murden tursg. tursges,<br>D Xerox Corp. 149,8 149,8                                                                                                                                                                      |
|                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                  |                                                                                      |                                |                                                                          |                                                                                                                             |                                                           |                                          |                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |

# Zuverlässigkeit für die Welt.

Die Zuverlässigkeit der Feuerwehr ist sprichwörtlich in aller Welt. In Deutschland trägt jedes zweite Brandschutzfahrzeug den Namen

Seiten AG 143 1737 1737 17521 AG Seiten EG

Zuverlässigkeit serienmäßig ist das Prinzip von Iveco Magirus für alle Nutzfahrzeuge von 2,8 bis 38 t Gesamtgewicht.

So entstehen in Ulm LKW in denselben Produktionsanlagen, aus den gleichen Komponenten wie komplette Feuerwehrfahrzeuge.

Zuverlässigkeit ist einer der Gründe für den Erfolg der Iveco, des zweitgrößten Herstellers von Nutzfahrzeugen in Europa.

lveco Magirus AG, Ulm





#### Fortlaufende Notierungen und Umsätze Neue Favoriten am Aktienmarkt Sonderbewegungen bestimmten erneut die freundliche Tendenz DW. – Die Aktienbörse setzte auch am Mittwoch erneut deutlich über den Schlußkursen des Vortages ein. Hierfür waren Kauforders de Berufshandel sorgt hier immer wieder für der Anschlußaufträge folgten. Im Verlaufen de Marktbereinigung aufgefaßt werneflich. Die infolge der Prime Rate-Senkungen einiger Großbanken und der damit verbundenen Hoffnung auf eine US-Diskontsatzsenkung deutlich festere Wall Street hatte gelte sich die freundliche Gesamtnen nicht den gewöhnlich starken Einfuß. Wie bereits an den Vortagsgewinnen nicht den gewöhnlich starken gen, so fand auch diesmal ein Wechsel der Börsenfavoriten statt. Der in diesem Zusammenhang am stärksten beachtete Titel war am Mittwoch Kall + Salz, Hier kommt zukumftsperspektiven des Unternehmens allmählich zu einer Neubewertung der Aktie. Der Kurssetten Setten Scheiner Glas mit minus 3 DM und Grünzweig um 5 DM und Gehe um 5 DM. Heidelberger Zement gaben um 17 DM verstärkt out Watter favoreigstet blieb tretzdem freundlich. Deutsche einem Phis von 8 Meurer wurden 8 DM zucht. Berlin: Schering zogen um 17 DM umd Spinne Zehlendorf um 10 DM an. Kempinski verbesserten sich um 1 DM. Bergmann ermäßigten sich um 1,20 DM, BMW um 11 DM und Spinne Zehlendorf um 10 DM an. Kempinski verbesserten sich um 1 DM. Bergmann ermäßigten sich um 1,20 DM, BMW um 11 DM und Herlitz Vz. um je 3 DM. Mißnehen: Audi AG verbesserten sich um 4 DM aKS um 4,80 DM und Erlus AG um 16 DM. Cassella gaben um 17 DM, Electro 2000 um ach. Stuttgart: Mercedes befestigten sich um 5 DM. Heidelberger Zement gaben um 15 DM. Schwäbische Zellstoff um 4 DM nach. Newborse: freundlich 199,5 337 224,5 111,6G 199,2-40-59,5 538-7-7G 725-5,5-5-5,7 110,5-1-0,2-0,2 6-5 7,1-7,1-7-9G 494,3-507-504 Wechsel der Börsenfavoriten statt. Der in diesem Zusammenhang am stärksten beachtete Titel war am Mittwoch Kail + Salz. Hier kommt es aufgrund der hervorragenden Zukumftsperspektiven des Unternehmens allmählich zu einer Neubewertung der Aktie. Der Kurs setzte seinen am Vortag begonnenen Anstieg mit einem Tagesgewinn von etwa 17 DM verstärkt fort. Weiter favorisiert blieben Automobile, hier allen voran BMW, die gestern 12 DM zulegten. Die zinsreagiblen Bankwerte tenstuttgart: Mercedes befestigten sich um 5 DM, WMF St. um 1,50 DM und Gehe um 5 DM. Heidelberger Zement gaben um 15 DM, Schwä-bische Zellstoff um 4 DM nach. Nachbörse: freundlich DM. Hamburg: NWK Vz. mußten 2,50 DM hergeben, HEW lagen mit plus 0,60 DM gut behauptet. Beiersodri stiegen um 4 DM an. Phoenix fie-1/ 148457 5566554 WEIT-Aktienindex: 198,8 (196,6) WEIT-Umantzindex: 5670 (5410) V. Dr. Nickel \*0 VEW & Ver. Fitz \*0 VG1 \$ 17.4 532G 103 600G 435G 85.2 165.2 735.5 1300G 125 385G 805G 380G 215 67 282 283 283 230006 5,868 3000 5,868 3000 6,7 2800 5,7510 6,7 2800 5,868 5,7510 6,7 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 H V. Werlott, B 144T | Vereind - Westh 10 330 | White, Nilmby, 10 | 45565 | Vereind - Colw D. "30-18 80068 Cassello "10 533 Casag 0 159 Chem. Vw. "0 431 Colorido 5 225 620G 250G NAX Staffe D Necicary, Esst. 7 N. Sw. Hat 8 Niedermeyr "D 45bG 231TG 253 190G 160 416 416 159 1485 1520 241 241,9 263 263 244,9 263 244 1730 263 124,8 124,8 124,9 125,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126,9 126 101 (ST 5406 440 2951 350 G 150 G 150 G 150 G 119,5 1480 150 G 119,5 1480 150 G 119,5 1480 150 G 365 2351 380 380 7506 162,5 77,5 165,5 162,6 90 1500G 320G 0009,1 11750 1480G 320 4301 365G 744G 516 205bG 610 305G 130 800G 370G 200 1114bG 1116 4706 457B 4657B 4657B | General St. 2 | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897, | 1897 <u>5</u>,1 5,1 **Unnotierte Werte** 1285 141 280,5 258,5 386.5 125005 1230 30005 147 1347 351 450005 504.5 439 1250 196.5 194 7796 30006 143 3086 1875:6 115,4 1117 788 33066 1256 230 710 12566 12506 140076 140076 140076 1750G 1010 5335G 605 1405-G 5758 208G 525T 9808 1215 2500 480T 1575-8 190-G 570T 200G 480G 400G 380G 281 M HOTEL LODG ... 45588 D Hoffist St. 9 D H 197.5 190.755 190.755 98.51 190.16 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 190.5 1 104.25 997 101.75 101.5 99.1 114.75 100.4 100.5 99.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 1 107.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 DM-Anleihen 101bG 101G 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 102.75 103.5 103.5 104.4 102.1 106.9 98.25 98.75 100.85 100.85 100.85 112.3 112.35 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 105.9 105.4 105.1 105.4 105.1 105.4 105.9 107.9 104.4 104.2 107.9 104.4 104.2 107.9 104.4 104.2 107.9 105.5 105.4 105.7 105.5 105.4 105.7 105.5 105.4 105.7 105.5 105.4 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5 1% digit aury 1% digit 8072 1% digit 80 10 digit 81 194, digit 82/87 194, digit 82/87 194, digit 82/97 8 digit 82 195, digit 83/93/11 8 digit 82 195, digit 83/93/11 8 digit 82 1 Monatreot 69 6 digit 72 6% digit 75 6% digit 76 11 digit 71 174, Mouret lau Fin. 6 174 digit 84 11 Hac Financ. 82 8 Nederli. Gravites 8% digit 80 18 Neoritandiand 71 4% digit 73 175; Noviveeland 71 195, Noviveeland 71 196, Noviveeland 71 1975; Noviveeland 71 1975; Noviveeland 71 5 digi. 89 84 digi. 80 84 digi. 80 85 digi. 80 184 digi. 80 184 digi. 81 194 digi. 82 74 digi. 82 75 digi. 82 76 digi. 82 77 digi. 86 60 digi. 73 76 digi. 73 76 digi. 80 77 76 digi. 82 77 76 digi. 82 6 Chease Mount, 78 9 Calle 80 9 Calle 80 8 Citycorp. 84 7% Commics 71 19% CTHE 82 8% dojt, 83 8% Count VID 16 6% Count outs 77 8 Credit Dequi 83 7% dojt, 83 7% dojt, 84 6 Credit Nation, 72 8% dojt, 84 6 Credit Nation, 72 8% dojt, 84 8 CREDIOP 71 8 Dolmi, Rin-Hold, 78 7% Degussa (8 8% EDF, 82 8% dojt, 84 8% EDF, 82 8% dojt, 83 8% EDF, 83 8% EDF, 87 8% EDF, 87 8% dojt, 83 1 Bestobros 72 6% dojt, 77 100,35 101G 99,2 104,6 110,75 110G 101,75 100G 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 100.3G 101.G 99 99 104.A 110.5G 104.G 101.B 100.8S 99,75.G 101.G 98,45.G 101.75.G 101.75.G 101.75.G 101.75.G 35,00 142,00 80,25 12,24 2,26 149,25 28,4 16,59 30,28 16,20,06 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 375,75 142,75 810,75 12,21 25,56 750,56 750,56 750,56 750,56 750,56 750,56 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750,66 750, 97.8 192.757 190.15G 111.75G 102.51 103.51 103.51 104.65 102.9 97.15bG 104.75 104.75 104.75 104.75 105.97 91.46 97.15bG 100,756 100,575 100,575 100,575 100,575 100,575 100,575 100,575 100,575 100,575 100,575 100,575 100,575 100,575 101,151 102,5 102,5 103,5 105,5 105,5 105,5 105,5 107,5 107,5 107,5 104,7 105,5 104,7 105,5 104,7 105,5 106,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107, 142,53 80,25 838,53 143,25 72,57 143,25 1430,808 1385,00 1385,00 1385,00 1385,00 1385,00 1385,00 1385,00 1385,00 1385,00 1385,00 1385,00 1385,00 1486,00 Hrom Wolker Res Hutsry Oil Linger Res Hutsry Oil Linger City Gas Lid. Inter City Gas Lid. Interprev Pipeline Karr Addison Loc Minorats Massay Ferguson Addison Loc Minorats Morado Cara Norando Miros Ronger Oil 16.4 16.4 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 19 & E 186 Ausland 19.4E 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 **Amsterdam** Takio Zürich Madrid **Paris** 25,57 171 536 447 139 183 577 164 130 577 7,87 485 427 276 427 276 375 25,57 177 251 451 144 -187 367 133 399 665 New York 19.6. 220 99.3 107.8 459.8 549 80.6 35.8 47 100 175 89 17.4 800 242 3700 1755 5070 2435 2790 900 775 776 248 6075 2340 1830 6150 1530 19.4 330 347 334 344 430 110 137 137 3237 334 490 111 42,25 140 31,75 359 15 Apa, Bank of Tokyo Bannya Pinarma Bridgerstone Ti Carnen Dollán Kagyo Dolwa House Dolwa House Dolwa House Dolwa House Dolwa House Brol Reg Bron Kaman B.P. Kue Soap Kirin Brevery Kubota Iron Matsushina E.I. Measushina E.I. Mitaubishi E. Mita ACF Holding August August August August August August Barkof's Patent Bljenkori Barkora Bredera Bredera Bredera Bredera 19.4.E 52.425 545.75 545.75 545.75 545.75 546.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 547.75 Ann. Cyonomid Ann. Express Ann. Motors Ann. Express Ann. Motors Ann. Tel. & Teleg Amoor Corn. Ann Tel. & Teleg Amoor Corn. But of America Bethiahen Steel Buck & Decker Boeing Brunswick Burroughs. Caterpillor Calonese Chose Manhatta Chrysler Chicarp City Investing Clorax Coco-Cola Coligate Commodore Commod 134 520 377 7,75 485 435 274 1158 788 395 81 64,73 78,73 96 01 35,5 178 186 321 60 147,5 36,5 99,4 68,5 161,4 28,7 127.5 183 520 42 147.6 57 58.6 48.5 160.5 28.8 61 Sandox NA Sandox Inh, Sandox Inh, Sandox Port, Art. A. Saurer Schw. Bankverein Schw. Rankverein Schw. Rückv, Inh, Schw. Volksp. Inh. Ska -8-Gebr. Sukser Port. Swissalr 68.5 177 62.25 55 51.75 106.43 2840 8325 1380 249 4018 422 2720 11250 1685 5450 383 1256 2825 8375 1395 253 3995 415 2485 11300 1680 5480 380 1230 988,36 Mailand 18.6. 237 3560 3676 5180 51,1 75 14,7 68,4 194 97 544 196 32,5 104 19.6 236 3529 690 13850 3635 3140 4900 -57100 8670 43400 1495 870 115000 2349 1879 11540 1879 1879 1879 1879 1879 Hongkong London China Light + P. Hongkong Land Hongk, + Sh. Bir. Hangk, Teleph, Hurch, Whosspoo Jord Matheson Swire Poc. + A + Wheelock + A + Toronto 15.35 5.55 5.75 5.75 7.75 7.75 Sydney 18 A. 117 14,87 8,8 150 374 356 179 518 357 526 358 543 2 137 184 479 17.6. 204 14.62 8.62 1.46 37.4 343 179 316 33 528 528 5.157 188 5.17 4.75 141 ogt. NA Winterthur Inh, Winterthur Port. Zür, Vers. Inh, Index: Schar, Kred. 18,625 53,125 30 13,875 44,125 4,1 15,625 790 5025 4100 4900 348,30 18,875 33,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31,125 31 2,44 2,2 2,35 6,66 3,68 5,66 2,75 2,71 1,97 2,24 0,83 4,25 1,9 175,00 175,00 Wien Chedicarst.-8kv.Vz. 371 Gösser-8raserer 515 Ländorbank Vz. 385 Detror. Bear AG 380 Perfenorser 655 Reinkoghaus 635 Schwochalor 8r. 501 iemparit 115 koyr-Damier-P. 185 Invorsale Hochiller 184 Isitischer Mognesi 542 Singapur 386 508 577 558 670 835 115500 12,75 35,425 29,875 21,75 12,625 2,75 18,375 18,375 18,375 Arbed Brux, Lombert Cockerill Ougrée Bos Gevaert Kreditbank Petrofina Soc. Gén. d. Beig. Sofina Solvay UCB 1705 1950 223 3050 2750 1466 7180 4575 5190 1691 OPVOID SL. dgi VI. dgi VI. Proti Spa ZAS SAI DIEP SIP Snie Viscusa STEI 6150 3610 2680 74300 16700 7489 5050 3420 334,20 8420 5405 1685 74809 16400 2570 3000 516 655 301 512 283 220 475 920 316 660 294 574 283 220 475 918 230 303 115 180 270 580 25 273 1.95 2.72 2,52 5,7 2,74 1,95 2,64 5,15 187 24,87 5,35 300 15,37 9.37 332,83 104,62 105,09 2333,51 2374,35 Hydro 1-40/2.9, Phillips 10-50/2.8, 10-55/1.5, 1-45/7, 1-50/8.8, 2019 1-55/3, 1-60/1.3, Sperry 10-180/6.3, Verkanfsoptionen: ARG 7-120/1.5, 10-120/2, 1-130/8.2, BASP 7-220/2.4, 10-220/4, 1-220/3.5, Bayer 7-220/2, 10-230/5, 1-230/7, Bay: Hypo 10-340/7, Bay: 10-120/1.2, 1-42/1.9, 1-430/2.2, Bay: Vereinsbl. 10-370/8.2, Commercial. 10-120/1.3, 10-200.5, 1-200/7, Contil 10-140/1.3, 10-150/8.5, 1-140/3.4, Daimler 7-829/15, 10-790/5, 10-790/6.3, 10-810/1.5, 1-809/1.8, 1-810/2.4, Dentsche Bit. 1-530/2.5, 10-530/8, 1-500/1.8, 1-810/2.4, Dentsche Bit. 1-530/2.5, 10-530/8, 1-500/1.4, 10-220/3, 1-220/7, Bayes-ner 10-320/1.8, 1-320/2.8, Boechst 10-310/1.4, 10-220/3, 1-220/3, 10-230/4.8, 10-220/3, 1-230/6.5, Kanthanse 10-7-20/4.8, 10-220/6.5, Kanthanse 10-7-20/4.8, 10-220/6.5, Kanthanse 1-7-20/4.8, 10-220/6.5, Kanthanse 1-220/6.5, Kanthanse 1-7-20/4.8, 10-220/6.5, Kanthanse 1-220/6.5, Kanthan Optionshandel Goldmünzen Devisen und Sorten Devisenmärkte Devisenterminmarkt In Frankfurt wurden am 19. 6. folgende Goldmun-zenpreise genannt (in DM): mkfurt: 19.66.65 Die Rücknahme der Primerate durch die meisten New Yorker Banken auf 0,500 führte am 19. Juni zm einer freundlichen Teudenz an den US-Finatumärkten. Degegen geriet der US-Dollar unter Druck und wurde in Asien niedrigst bei 2,9940 gehandelt. Damit war jedoch die Talsohle des Tages bereite durchschritten. Der amtliche Kurs wurde mit 3,0043 ermittelt, die niedrigste Noitz seit knapp 2 Monaten. Trotz enttäuschender Zahlen für FERSÖNAL INCOME in dem USA wurde später bei 3,0150 gehandelt. Der nachlassende Verisonsdruck hatte wohl viele Markriteilnehmer zur Schließung offener Short-Positionen veranlaßt. Schwach notierte der Japanische Yen, der sich um 9 Promitie auf 1,2170 ermitätigte. US-Dollar in Amsterdem 3,3875; Brüssel 60,5800; Paris 9,1650; Malland 1922,50; Wien 21,1280; Zürich 2,5178; Ir. Pfund/DM 3,131; Pfund/Dollar 1,5118; Pfund/DM 3,941. m = 570 130 (164 700) Aktien 3444 Optionem = 570 136 (184 769) Aktien. davon 564 Verkandsoptionem = 28 500 Aktien. Kanfoptionem: AEG 7-110/25, 7-120/15, 10-130/14, BASF 7-178,65/42, 10-210/20, Beyee-7-200/20, 7-210/20, 10-210/25, BEG 10-230/163, 1-210/23, Beyee-7-200/20, 7-210/20, 10-210/25, BEG 10-230/163, 1-210/31, BHF 10-310/25, 5. 10-320/17, 10-30/98, Bey. Bypo 10-360/25, Bekmin 10-100/4, BRW 7-10/27, 7-420/170, 10-410/40, Bay. Verchashk. 10-320/15, 1-200/25, 1.-200/16, Construction 10-300/11, 10-300/11, 10-300/11, 10-300/11, 10-300/10, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/20, 1-300/ 8 Verlauf 1 3.04 1 3.20 1 3.20 1 3.20 1 3.20 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3.75 1 3 Gesetzliche Zahlungsmittel\*) Ankauf V 1415.00 1235.00 510.00 224.00 223.25 137.50 224.75 219.75 296.50 111 852.50 Verkauf 1795,50 1498,00 695,40 277,31 226,29 294,98 272,18 1164,51 1172,45 1011,75 2,9928 3,893 3,083 2,1856 88,455 118,259 4,918 32,370 34,055 33,490 1,5290 14,183 1,700 1,640 3,0008 3,934 2,2020 58,579 119,240 32,760 27,750 34,370 1,5585 16,206 1,744 1,2155 47,890 3,088 3,148 3,138 2,2100 88,790 119,446 32,860 31,718 34,730 1,5585 14,246 1,754 1,749 1,2185 48,060 20 US-Dollar 10 US-Dollar (Indian)\*\*1 5 US-Dollar (Liberty) 1 £ Sovereign alt 1 £ Sovereign alt 1 £ Sovereign Elizabeth IL 20 belgische Franken 10 Rubel Tscherwonez 2 sudafrikanische Rand Krüger Hand, neu Mapie Leaf Platin Noble Man London!) Dublin!) Montreal!) Amsterd. Zurich Britisse! Parts Kopenh. Osio Stockh\*\*) Mailand!! Wien Madrid\*\*! Lissabon\*\*) Tokso Heistok; Buen Air. Rio Athen\*!\*\*1 Frankf. Sydney\*; Johannesbg.\*\*1 Geidmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze im Handel unier Banken am 19. 6.: Tagesgeld 5,55-5,65 Prozent; Monatsgeld 5,50-5,60 Prozent; Dreimonatsgeld 5,63-5,75 Prozent. Frivatdiskostatize am 19: 6.: 10 bis 22 Tage 4,03 C290 B Prozent; und 20 bis 90 Tage 4,05 C-3,90 B Prozent; Diskostasiz & Prozent am 19: 6.: 4,5 Prozent; Lombardsatz & Prozent; Clingfauf vom 1. Juli 1985 an) Zinszaffe im Prozent für die jeweilige Begitzianch': Ansgabe 1965/7 (Typ A)5,50 (5,00)-6,25 (5,61)-6,50 (5,00)-6,25 (5,60)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5,00)-6,26 (5 Euro-Geldmarktsātze Niedrigst- und Höchstleurse im Handel unter Banken am 19. 6. 85; Redaktionsschuß 14.30 Unr 18-5 DM str 1 Monat 74-72 52-52 5-51 3 Monate 74-71: 53-52 5-52 4 Monate 74-74 54-54 5-5 71-84 51-54 5-5 Außer Kurs gesetzte Münzen\*) 20 Goldmark 20 Goldmark 20 schweiz, Franken "Vrenelf" 20 franz, Franken "Napoleon" 100 österr, Kronen (Neuprägung) 10 österr, Kronen (Neuprägung) 10 österr, Kronen (Neuprägung) 10 österr, Dukaten (Neuprägung) 10 österr, Dukaten (Neuprägung) 10 österr, Dukaten (Neuprägung) 10 Verkauf inkl. 14 % Mehrwertsteuer 10 Verkauf inkl. 14 % Mehrwertsteuer 294,98 228,57 227,15 1108,94 230,57 125,40 520,41 137,09 1 Monat 1% 0. 85; Recakunaschini 1 Monat 7% - 7% 3 Monate 7% - 7% 6 Monate 7% - 7% 12 Monate 7% - 8% Mitgeteilt von: Deutsche Bank ( dère Luxembourg, Luxembourg Die Europäische Währungseinheit (EC: 18. Juni: In D-Mark 2,24453 (Paritat 2,24184); in Dollar 0,737799 (12. März 1979: 1,35444). 2,21B 2,003 1,5535 Ostmarkkurs am 18. 5. (je 160 Murk Ost) – Berlin: Ankauf 19,00; Verksuf 22,00 DM West; Frankfurt: Ankauf 18,75; Verksuf 21,75 DM West, Alles on Hundert, 11 1 Phind; 7: 1000 Live; 11 1 Dollar; 5: Kurov für Tration 50 bis 90 Tage. 1 nicht amtlich notier; 1 Einfahr begrenzt gestattet.







## Für jeden einen. Der neue IBM PC Graphikdrucker II ist da.

Jezt gibt es für jeden einen neuen Drucker au der IBM PC Familie. Damit können auch Siedirekt an Ihrem Arbeitsplatz drucken und eire Menge Zeit sparen.

e de en en de la destaction de la destaction de la company de la company de la company de la company de la comp En en en de la destaction de la company de la compa

> Vann können Sie nun Ihre Briefe und Notzen bekommen? Sofort.

> Vann können Sie Ihre Verkaufstabellen un Vertragsentwürfe bekommen? Sofort.

ann können Sie Ihre technischen Darstellunen bekommen? Sofort.

lie Reihe läßt sich unendlich fortsetzen.
Abr Geschwindigkeit allein macht noch
kei en guten Drucker. Weil verschiedene
Leue verschiedene Ansprüche an ihn stellen,
ist er IBM PC Graphikdrucker II mit vielen
Besnderheiten ausgerüstet.

Ekann nicht nur in drei unterschiedlichen Geshwindigkeiten, sondern auch in drei untrschiedlichen Druckqualitäten drucken: für riefe, für Texte und für Notizen und Entürfe.

E kann große Schriften mit normalem Text und Kleingedrucktem kombinieren.

Ekann Ihnen Zeichnungen oder sogar Ihre persönlichen Briefkopf in gestochen schafer Graphik ausdrucken. Er kann in acht europäischen Sprachen drucken.

Er kann für Techniker technische Symbole drucken.

Er kann mit einem selbst erfundenen Schriftbild programmiert werden, sogar zum Ausdrucken Ihrer Unterschrift.

Er kann fortlaufende Formulare und Einzelblätter bedrucken, ohne daß man das Endlospapier herausnehmen muß.

Er kann breit drucken. Er kann komprimiert drucken und durch Fettdruck herausheben.

Er kann verschiedene Formate, wie zum Beispiel Rechnungen oder Briefumschläge, bedrucken.

Er kann gleich neben den IBM PC gestellt werden. Denn er ist so klein, daß er auf jeden Schreibtisch paßt.

Wenn Sie den neuen IBM PC Graphikdrukker II, die IBM Personal Computer und die passenden IBM PC Programme kennenlernen möchten, gehen Sie doch einfach mal zu einem Vertragshändler für IBM Personal Computer oder in einen IBM Laden. Wo die sind, erfahren Sie telefonisch zum Ortstarif von Hallo IBM: 01 30-45 67.

### Autoleasing

WELT-Gespäch mit den Geschäftsführern der V. A. G. Leasing GmbH, Peter Schneider und Udo Schülke

## Als bei uns die Autos leasen lernten

Man schrieb das Jahr 1983, als daß Leasing eigentlich etwas für prallere Geldbeutel sei, ist falsch. len ihren Leasing-Gesellschaften grünes Licht gaben für ein Marketing-Verhalten, das unter dem Namen "Null-Leasing" Furore gemacht hat. Null-Leasing war nichts anderes, als ein Rabattgeschenk in der Größenordnung von zwölf bis 13 Prozent an die neuen Leasing-Kunden. Die Idee war so einfach wie der Abschlag auf den Listenpreis: Man wollte dem Autoabsatz Beine machen.

Die Idee blieb keine Theorie. Mit dem Null-Leasing lernten die Autos leasen - vor allem die privaten Wagen. Nie war der Schub des Privat-Leasings am Markt für Automobile so groß wie 1983. Das gesamte Hersteller-Lessing-Geschäft kam mit einem Satz binnen kurzem um 36,5 Prozent voran. Was bisher nur für die spitz kalkulierende gewerbliche Wirtschaft galt, traf nun auch für den privaten Autofahrer zu: Leasing wurde entdeckt, weil Leasing sich lohnt.

Doch den Autos das Leasen beizubringen, kostete nicht nur Rabatte (und zum Teil obenauf auch noch relativ hohe Restwerte), es wird auch noch einen zweiten Preis haben. Der wird zur Zeit an den Gerichten ausgefochten, denn das Null-Leasing, so die Wettbewerbs-hüter, verstieße gegen das Rabattgesetz. So gilt als ziemlich sicher. daß es Strafen hageln wird. Doch die spitzen Bleistifte in den Konzernen wollen herausgefunden haben, daß es sich trotz allem gelohnt hat, 1983 dem privaten Leasing auf die Sprünge geholfen zu haben.

Aber nicht nur der Nulltarif hat die privaten Autofahrer aufhorchen lassen. In den Firmen, in denen sie beschäftigt sind, spricht sich immer mehr herum, daß es doch für den Privatmann ebenso Sinn haben muß, sein Auto zu leasen, wenn die Verantwortlichen der Firma herausgefunden haben, daß Leasen dem Unternehmen Vorteile beschert. So spricht es sich herum - mit einem Feedback zu kleineren Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft -, daß man beim Leasen den Restwert nicht zu tilgen braucht, daß man immer nur dafür bezahlt, was man durch Fahren am Auto abgenutzt hat. Und ist die vereinbarte Laufzeit des Vertrages vorüber, so steht am nächsten Morgen ein neues Auto

Usus ist inzwischen geworden, daß die gewerbliche Wirtschaft ihre Wagen 30 Monate unter Vertrag hat, die privaten Verträge laufen in der Regel durchschnittlich 36 Monate. Der Grund liegt auf der Hand: Die gewerblich genutzten Automobile haben meistens eine höbere Kilometerleistung als die privat gefahrenen. Um aber den Restwert nicht zu klein und damit die Monats-Mietraten nicht zu hoch werden zu lassen, werden kürzere Nutzungszeiten vereinbart.

Die hier und dort zu hörende Vermutung, daß privat vornehmlich schwerere Wagen geleast werden,

Gerade der kleine Mann mit dem kleinen Wagen hat das Leasing entdeckt. Die Vorauszahlung bringt er in der Regel durch den Verkauf seines gebrauchten Wagens auf. Die monatlichen Leasing-Raten bringen seinen Etat kaum durcheinander. Der Restwert über das ganze Auto-Leasing hinweg ist nur sehr schwer zu schätzen. Aber man geht wohl nicht fehl in der Annahme, daß die Restwertkalkulation grob bei 50 Prozent des Listenpreises liegt, für Privat-Leasing allerdings. Einschließlich der gewerblich geleasten Autos wird der kalkulierte Restwert unter 50 Prozent liegen, eben weil die gewerblichen Fahrzeuge einem höheren Verschleiß ausgesetzt sind.

🛮 erausgefunden haben die Lea-☐ sing-Gesellschaften auch, daß der Leasing-Kunde erheblich markentreuer ist, als der Barzahler oder der Kreditkäufer. Genaue Zahlen gibt es schon aus Wettbewerbsgründen nicht. Aber bei Umfragen kann man hören, daß mindestens 50 Prozent der einmal abgeschlossenen Verträge durch Anschlußverträge ersetzt werden. Das Auto-Leasing ist also nicht nur ein aus dem Binnenmarkt kaum mehr wegzudenkendes Marketing-Instrument, es ist in mindestens gleichem Maße eine Kundenfessel.

Das hat mit Sicherheit mit der Bequemlichkeit zu tun, die Leasing beschert. Man unterschreibt seinen Vertrag - vielleicht nur über 24 Monate, zahlt seine Vorabgebühr und läßt die monatlichen Raten von seinem Konto abbuchen. In 24 Monaten ist die Reparaturanfälligkeit praktisch gleich Null. Durchweg erübrigt sich in dieser Zeit auch für den Privatmann ein Reifenwechsel. Mit kleinen Inspektionen bringt er sein Fahrzeug, das ja auf ihn zugelassen ist, über die Vertragszeit und steigt dann in ein brandneues Auto, Vom Rost wird er nie mehr bören - höchstens bei denjenigen Autobesitzern, die ihren gekauften Wagen über Jahre hin-

Wie sehr sich Leasing eingebürgert hat, zeigen die ersten vier Monate des laufenden Jahres. Exakte Zahlen liegen nicht vor, sie schwanken auch von Konzern zu Konzern (siehe Porträt Leasingund Handelsgesellschaft mbH "Schwabengarage"). Doch feststeht, daß das Leasing - privat wie auch gewerblich - bis April 1985 weitere große Fortschritte gemacht hat. Dieser Erfolg wirkt um so großartiger, als im Zeitraum von Januar bis April 1985 die Zahl der neu zugelassenen Personenkraftwagen und Pkw/Kombi gegenüber der gleichen Zeit des Vorjahres um 15 Prozent zurückgegangen ist.

Interessant ist vielleicht auch noch, daß der Anteil der Japaner an den Neuzulassungen elf Prozent betrug, das bedeutet nur einen Rückgang um 5,7 Prozent.

HANS BAUMANN

## Sie gehen ein besonderes Risiko ein

Exakte Zahlen haben nur die ein-zelnen Leasing-Gesellschaften. Aber die rücken sie nicht heraus - aus Wettbewerbsgründen. Doch Peter Schneider, Geschäftsführer der V. A. G. Leasing GmbH, Braunschweig, schätzt, daß der branchenübbehe Ausfall für Auto-Hersteller beim Leasing bei einem bis 1,5 Prozent des Umsatzes liegt. Und das ist das Doppelte der Ausbuchungen, die Kreditfinanziers im Durchschnitt

hinnehmen müssen. "Zugegeben", sagt Schneider in einem Gespräch mit der WELT, die Leasing-Gesellschaft bleibt auch im Fall der Pleite des Leasing-Kunden Eigentümer des Fahrzeuges, es geht also nicht in die Konkursmasse. Aber gerade die Wagen aus Pleiten seien in der Regel weniger gepflegt, über die vereinbarte Kilometerleistung hinaus gefahren, und hinzu komme, daß die Leasing-Gesellschaft die Differenz zwischen dem Restbuchwert und

dem jeweiligen Marktwert verliere. Und genau hier lägen die ärgsten Blessuren aus Pleiten, denn beim Leasing-Auto sinkt der Buchwert immer nur exakt um die monatliche Leasing-Rate, während der Wertverfall des Fahrzeuges in der gleichen Zeit erheblich größer ist. Jeder weiß das, der ein Auto kauft, daß sein Wertverlust im ersten Jahr am höchsten ist. Erst zum Ende der Vertragslaufzeit für ein geleastes Auto nähern sich **Buchwert und Restmarktwert wieder** einander an. Je schneller also die Pleite nach Abschluß des Leasinges den Leasing-Geber-um es einmal grob darzustellen.

Bei den großen Flotten-Leasern, die wie alle gewerblichen Auto-Leaser keine Vorabzahlung leisten, kann die Leasing Gesellschaft leichter die Bonität des Vertragspartners einschätzen - aber die Probleme etwa um AEG oder Saarstahl beweisen, daß man auch gegen Zahlungsunfähigkeit größerer Wirtschaftsbetriebe nicht völlig gefeit ist. Dennoch gibt es keinen Zweifel, daß das große Heer der kleineren gewerblichen Leaser das größere Risikopotential birgt. (V. A. G. Leasing hat schließlich 1000 Kunden mit mehr als zehn geleasten Fahrzeugen, aber 89 000 Kunden mit einem bis zehn Wagen.)

Hier hakt Udo Schülke ein, ge-schäftsführender Kollege bei V. A. G. Leasing von Peter Schneider. Er stellt zwar fest, daß beim größten Auto-Leasing-Unternehmen V. A. G. zwar das gewerbliche Leasing besser laufe als das private, daß man aber doch hofft, dem Privat-Leasing ein wenig Beine zu machen.

Doch da gibt es ein typisch deutsches Handikap, das in der Mentalität der Bürger verankert ist: Die Bonität der Bürger gehöre in der Bundesrepublik Deutschland schon beinahe zur Intimsphäre - ganz im Gegensatz zum US-Bürger, der aus seinen finanziellen Verhältnissen kein Geheimnis mache. Das führe auch zum grundsätzlichen Unterschied im privaten Auto-Leasing beider Länder: In den

Vertrages eintritt, um so härter trifft USA kenne man keine Vorsbzahlung. weil sich die Leasing-Gesellschaft ein recht gutes Bild von der Bonität ihrer Kunden machen könne.

In der Bundesrepublik aber wachse das Risiko im Privat-Leasing ins Untragbare, wenn man auf eine Vorabzahlung verzichte, weil der Blick in die privaten Einkommens- und Belastungsverhältnisse in der Regel verwehrt werde. Hier mochte man am liebsten auch noch die Schufa abschaffen", ergänzt Peter Schneider. Aber einen kleinen Ausweg für das

Privat-Leasing hat man bei V. A. G. doch schon gefunden: Fordert man beim ersten Vertragsabschluß ohne Gnade die Vorabzahlung (die in der Regel aus dem Verkauf des bisher gefahrenen eigenen Wagens stammt), so verzichtet man beim Anschlußvertrag auf Wunsch auf diese Sonderzahlung, erhebt dafür allerdings - und das liegt auf der Hand - etwas böhere Monatsraten. Der tiefere Grund aber für diesen Verzicht auf die Sonderzahlung beim Anschlußvertrag liegt darin, daß die Leasing-Gesellschaft während der Laufzeit des Vertrages den neuen Kunden so gut kennengelernt hat, daß man sich auch über die Bonität ein Bild machen kann. Nicht selten hat sich in dieser Zeit auch ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis herausge bildet.

Und wie verläuft das Privat-Leasing bei V. A. G. Leasing GmbH, der VW-Tochter? Schülke: "Nachhaltig liegt es bei 20 bis 25 Prozent des gesamten jährlichen Bestelleingangs."

Ein stolzer Anteil, der aber genau die gegentelige Struktur des Konzern-Geschäftes spiegelt. Dort gehen rund 75 Prozent der VW-Audi-Produktion an Private und 25 Prozent an die ge-werbliche Wirtschaft. Bei V. A. G. Leasing ist es genzu umgekehrt: 25 Prozent des Vertragsbestandes von zur Zeit 149 000 Fahrzeugen entfallen auf Privatverträge und 75 Prozent auf die geweitliche Wirtschaft.

Wenn such das private Leasing 1983 durch die sogenannten Nullta-rife einen gewaltigen Schub bekommen hat, so wird doch auch in Zukunft das sewerbliche Leasing domi-nieren. Das hat einen ganz simplen Grund: Der Gewerbetreibende kauft das Auto under völlig anderen Aspek-ten als der Brivatmann. Ihm dient das Fahrzeug als Werkzeug, es muß ihm treu dienen und er muß damit Geld verdienen. Also braucht er ein maßgeschneidertes betriebswirtschaftlich sitzendes" Instrument, das sich

Der Privatmann dagegen fällt seine Kauf- oder Leasing Satscheidung zu 75 Prozent nach Prüfug des Produk-tes mit Herz und Seele. Es muß "schön" sein, viellecht auch "flott", es muß der Karosse des Nachbarn standhalten und gazz generell gefallen. Ja, der Privatmann ist nicht selten in sein Auto "veriebt". Da kommt es dann oft nicht mehr auf die eine Mark an, da werder dann auch die Extras gleich mitgelest - eine deutliche Erfahrung. HANS BAUMANN

kleineren Gebrauchtwagenwert, wer

weniger fährt, einen jößeren. Der Gebrauchtwagenwert vichst für den Privatmann, wenn er die Vorabzah-hing leistet, dann sink auch die Mo-

**DIE BRAUNSCHWEIGER** 

ilf

20.73

digerer:

: Familie

Trake A

£ 27. 1. v

والمستعلق

ig dan in

.....

Au

T : 3 30

Earlie in the

75 7.4

238 30

d Darier un

والمرازع والمتناز

------

1214

Line Time

2 : ....

227 1

42.8

A ....

Enterior P.

2000

75 1. /5.7 2 10 11

ş Zarenti ⊈

A STANTON

- L

2025

Etalen or

Car V ette Sat

## Der Größte am Markt

m laufenden Jahr 1985 werden Lüber 11 Prozent der Auslieferungen der V. A.G. Organisation (VW und Auni) geleaste Automobile sein, mehr als jeder zehnte also wird nur teilamortisiert und nach 24 oder 36 Monatsraten an die V. A. G. Leasing GmbH, Braunschweig (oder an deren 3300 Vertragshändler im Bundesgebiet und West-Berlin) zurückgegeben.

Es ist also Wachstum vorhanden, beruhigendes, wie die Geschäftsführung versichert. Denn 1984 kam man erst auf 10.9 Prozent der Auslieferungen, das waren im Bestand der V. A. G. Leasing exakt 148.000 Auto-mobile. Zur Zeit sind es bereits 149 000, über die mit mehr als 92 000 Kunden Verträge abgeschlossen wur-

Natürlich gab es auch bei V. A. G. Sprünge im Geschäft - Sprünge nach oben. Doch die Verwaltung hält nichts von hektischen Entwicktungen. Man will behutsam und sicher 🧖 wachsen - so wie bisher. Daß es bisher gelungen ist, zeigt die Umsatzkurve. Sie begann 1974 mit bescheidenen 122 Millionen Mark, überstieg aber schon 1977 mit 201 Millionen Mark die 200-Millionen-Grenze. 1980 waren 577 Millionen Mark erreicht und 1984 die Spitze von über 1,3 Milliarden Mark erklommen (23 Prozent plus). 1985 wird es weiter nach oben gehen.

V.A.G. Lessing ist eine 100prozentige Tochter des Volkswagenwerks. Sie wurde 1966 gegründet und befaßt sich mit dem Verleasen von Kraftfahrzeugen an Privatpersonen und an die gewerbliche Wirtschaft. Sitz der Gesellschaft ist Braunschweig. Die Kunden werden von 249 Mitarbeitern betreut. Die V. A. G. kennt keine Grenzen. Wer in 15 anderen europäischen Ländern einen Wagen leasen möchte, der kann das über den V. A. G. Leasing Europa Service tun.

Der Fahrzeugbestand wuchs seit 1974 bei V. A. G. um das Fünfeinhalbfache, der Bestand an Kunden um das Zehnfache. Das schnelle Wachstum der letzten Jahre - vor allem seit 1982 beruht vornehmlich auf dem sprunghaften Anstieg des privaten Leasings - 82 von 100 Leasing-Fahrzeugen sind bei der V. A. G. Persohenkraftwagen, 18 Prozent Nutzfahrzeuge. Der Gesamtbestand von zur Zeit 149 000: Fahrzengen bei einem geschätzten Gesamtbestand an Leasing-Fahrzeugen in der Bundesrepublik von 700 000 belegt, daß V. A. G. der größte unter den Hersteller-Leasem bei Automobilen in der Bundes-

Die V. A. G. bietet maßgeschneiderte Verträge und ganze Dienstlei-stungspakete, von der Entrichtung von Steuer und Versicherung bis zu Inspektionen, Reparaturen oder Schadensabwicklung Dabei kann der Kunde selbst ent-

scheiden, ob er das Gebrauchtwagen-Risiko selbst tragen oder an die V. A. G. mit Ablauf des Vertrages zurückgeben will. Die meisten entscheiden sich für den Anschlußvertrag. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das geleaste Auto nach Ablauf der FOTOS: DEWELT | Mietzeit zu kaufen.

## Sinn ist die mittelfristige Nutzung

Das Leasing eines Automobils ist für den Privatmann ebenso wie für den Gewerbetreibenden eine sehr individuelle Angelegenheit. Denn der Privatmann hat seine Sonderwünsche, die mehr aus dem Bereich seiner Neigungen entspringen. Der Kaufmann dagegen will ein Auto oder eine ganze Flotte, die streng auf den ihr zugeschriebenen betriebswirtschaftlichen Zweck zugeschnit-

So wird das Leasen von Kraftwagen nicht zu einer Angelegenheit, die sich mit dem Blick in eine Preisliste entscheiden läßt. Leasing ist vielmehr eine sehr individuelle Form der Beschaffung eines Automobils, bei der man sich des sicheren Rates des eingefahrenen Fachmannes bedienen sollte - was in der Regel geschieht.

Beim Kauf eines Autos will man Eigentum erwerben. Man bezahlt bar oder kreditiert gegen Zinsaufwand. Wer least, will sein Auto nur mittelfristig nutzen (24 bis 36 Monate), dann einen neuen Wagen haben, also ohne Reparaturen fahren, vielleicht sogar den Reifenwechsel sparen. Und die Sorge, den Katalysatorwagen "zu verpassen", ist ebenfalls vorbei: eines Tages steht er mit dem Anschlußvertrag vor der Tür. Der Wagen amortisiert nicht - wie beim Kauf - voll. sondern nur zum Teil, wie im Modell nur 8000 Mark einer 20 000-Mark-Karosse. Den Gebrauchtwagenwert von

12 000 Mark "nutzt" er nicht. Er legt

DEFINITION / Im Gegensatz zum Fahrzeugkauf steht nicht der Eigentumserwerb im Vordergrund

ihn in anderer Form an. Die erste Größe, die Anschaffungskosten, wird vom Kunden bestimmt - wenn er klug ist, mit Rat des Leasing-Unternehmers. In der Regel ist es die zweckbe-

stimmte Mehrausstattung für den Gewerbetreibenden oder die Wunschausstattung des Privaten, der eben sein Traumauto fahren

Zweite Größe ist der später zu erwartende Gebrauchtwagenwert nach Ablauf des Vertrages. Er wird bestimmt von der vereinbarten jährlichen Laufleistung und vom Verwendungs-

Dritte Größe, die sich aus den Größen 1 und 2 ergibt, ist die monatliche Leasing-Rate, die sich aus dem Wertverlust errechnet und aus dem Zins, der für das während der Laufzeit eingesetzte Kapital bezahlt wer-

zweck.

genommen die Summe der Raten plus Zins, also die Differenz zwischen Anschaffungskosten und Gebraucht-

Wer viel fährt (nutzt), hat einen





GI-SH 520 YE WAS

# Die Deutsche Auto-Leasing beschleunigt Ihren Erfolg

Schon zum Zeitpunkt Ihrer Investitionsplanung stellt sich die Frage, ob Sie den Fuhrpark kaufen oder leasen werden; das gilt auch für einzelne Automobile und den Privat-Pkw. Genau dann sprechen Sie am besten mit der Deutschen Auto-Leasing. Denn wir geben Ihnen das sichere Gefühl, die richtige Entscheidung zu treffen.

Als eines der ersten Unternehmen gründeten wir eine hersteller-unabhängige Auto-Leasing-Gesellschaftdie Deutsche Auto-Leasing. Ihr Vorteil: Wir verbinden Automobilverstand mit Leasingwissen. Dank den inzwischen jahrzehnte-

langen Erfahrungen können wir Sie 🕏 🕏 entsprechend gründlich beraten. Die Deutsche Auto-Leasing findet die wirtschaftlichste Lösung für Sie.

Ob Sie Unternehmer sind oder Privatmann - Sie zahlen nur die bequemen Monatsbeträge, die immer konstant bleiben. Hinzu kommt: Kein Gebrauchtwagenärger, immer das neueste Modell, freie Kreditlinien und mehr Liquidität. Mit dem freigewordenen Kapital können Sie neue Ziele ansteuem.

Kommen Sie jetzt zur Deutschen Auto-Leasing. Wir bringen Sie weiter als von A nach B.

Deutsche Auto-Leasing GmbH, Schöne Aussicht 25, 60 Bad Homburg v.d. H., Telefon (06172) 4031

Deutsche Leasing AG, Hungener Straße 6–12, 6000 Frankf/M. 60, Telefon (069) 15291

Geschäftsstellen: Hamburg (040) 201661, Hannover (05 t345814, Bielefeld (0521) 68090, Düsseldorf (0211) 130890, Köin (0221) 624051, Frankfurt (069) 6664011, Nümberg I 11) 37173, Karlsruhe (0721) 22952, Stuttgart (07 11) 29 9681, München (089) 5027061

**Deutsche Auto-Lesing** 







# Die LHS-Gruppe bleibt auf Erfolgskurs Das Geschäftsjahr 1984 war für die DLHS Leasing- und Handelsgesellschaft mbH, Stuttgart, das erfolgreichste ihrer 16jährigen Geschichte. Beschichte Beschichte

reichste ihrer löjährigen Geschichte. Die Firmengruppe besteht aus Leasing- und Handelsgesellschaft Schwaben mbH, Stuttgart, sowie gleichnamigen Gesellschaften mit beschränkter Haftung in Hannover, Köln/Düsseldorf und Linz/Wien.

Der Umsatz der Gruppe stieg im Berichtsjahr um 13,5 Prozent auf 117,5 Millionen Mark. Darin enthalten sind auch die nicht unbeträchtlichen Erlöse aus dem Gebrauchtwagenverkauf, nämlich 31,2 Millionen Mark. Die Veräußerung der Gebrauchtfahrzeuge beläuft sich also auf rund 27 Prozent des Gesamtumsatzes. Sagt Geschäftsführer Hugo Wieske der Stuttgarter LHS: "Wir sind ausgesprochen zufrieden mit dem Verlauf des Gebrauchtwagengeschäfts."

en der Andrea 
en der Andrea 
sie Andrea

E Verwalde 2 E Verwalde 3 E Verwalde 2 E Verwalde 3 E Verwalde 2 E Verwalde 3 E

· 一

Militagen en å

27 27 577

in the state of

No Autom Tes

witer Hour B

ente Grande Ver

Charles Lives and the 四层

1 3 Leister

PARTY FREE T

et du Patient

Lander und

Active Victor

- ... Linguis

aren ude

r.e.e; ies praz

: 111 Lamie

ie: a 6 kg

i Prancisca

ಆಗುಚಳುವು ಸಾವಿ

inteligen beine

amberari e k

in the Bureau

toler, dil Vill

iet Herrich

t den in de Bris

eric teiseie

the same fixed

e de Island

Versionerung Mil

figurities of

in in Hills

11 (4) 1516

the graph of earliers

\_fre Vermeel

بحويه مهاورين و (

Carles and There

or the Court

, ceraten.

sing inde الم الم الم

a ocei Pris e requests e vonsian

imimet das عما العالمانيات ire ge , - Sie neue

อนใร<mark>ยทูลที่ "ร</mark>ั

#### Anlagevermögen gestiegen

Im Berichtsjahr wurden 6500 Verträge neu abgeschlossen. Der Bestand an Verträgen belief sich damit auf 11 907. Somit hat sich dieser Bestand an Leasingverträgen in den letzten 41/2 Jahren verdoppelt. Der Anteil des Privatleasing belief sich Ende 1984 auf 20 Prozent. Die Steigerungsrate des Privatleasing bezeichnet Wieske als "hoch". Sie betrug 1984 genau 56 Prozent. Die Abschlüsse mit Firmen und Gewerbetreibenden erhöhte sich im Berichtsjahr ebenfalls, und zwar um zehn Prozent.

Die durchschnittliche Laufzeit je Fahrzeug betrug 62 000 Kilometer bei durchschnittlicher Vertragslaufzeit von 30 Monaten. Rund 3500 Fahrzeuge stehen bei LHS unter Full-Service-Vertrag. Das Anlagevermögen betrug in der Schlußbilanz 1984 rund

Hugo Wieske geht davon aus, daß der Umschichtungsprozeß im Investitionsverhalten der Unternehmungen bei weitem noch nicht beendet ist. Daher werden weitere Steigerungsraten im Leasing-Geschäft erwartet. In den ersten drei Monaten 1985 haben sich diese Hoffnungen be-

#### Kundenbindung erhöht

Bei insgesamt zogerndem Jahresbeginn im Antonobilhandel erhöhte sich der Auftragseingang bei den LHS-Gesellschafen von Januar bis März gegenübet der Vergleichszeit des Vorjahres un 24,4 Prozent Einschließlich Appl gelang sogar ein Sprung von 46 (!) Prozent. Wieske: "Fast jeder zwite Wagen ist privat geleast. Das ge allerdings für das Handelshaus Schwabengarage in Stuttgart." Stuttgart.\*

Nach Wiesk east gerade der "klei-ne Mann" seir Auto in immer stärke-rem Maße. Le sen nennt er berigens eine geraden schwebische Spezialität – besonder für das Privatleasing. Die Restwer talkulation bei LHS liegt im Durc schnitt bei 50 Prozent des Listenpreses. Das gilt allerdings nur für das Privat-Leasing. Ein-schließlich de Verträge mit den Ge-werbetreiben en liegt der Restwert im Durchschaft unter diesen 50 Prozent. Frage at Hugo Wieske aus der Sicht der Sowabengarage: Ist der Barkäufer mikentreuer als der Leasing-Kunde? Vieske zögert keine Sekunde: "Es giht überhaupt keinen Zweifel, daßdas Leasen eines Automohils die Findenbindung erheblich HANS BAUMANN

Ein Blick über den Alltag hinaus

"Die Zeiten, in denen Unternehmer- und Kapitalgeberfunktionen in einer Hand waren, sind keine Demokratisierungs-Zeiten gewesen. Heute ist das Geld bei den kleinen Leuten und die Schulden sind bei den gro-Ben. Wohl einer Wirtschaft, die noch Erneuerungsbedarf hat, die noch Unternehmer hat, die dynamisch sind und für den Verbrauch von morgen Anschaffungen tätigen.

Ihnen steht in der Bundesrepublik ein breites Sortiment an Finanzierungsmöglichkeiten gegenüber. Das Leasing ist heute noch die unbestrittene Nummer 2. Es wird gegen-über der Nummer 1, dem (Direkt-)Kredit, noch aufholen." Dies ist das wörtliche Zitat der Schlußüberlegungen eines Aufsatzes von Carl Zimmerer, geschäftsführender Gesellschafter der Interfinanz GmbH, Düsseldorf,

den er unter der Überschrift "Die Grunde des Erfolgs" in der Schriftenreihe Nr. 7 der FL Finanzleasing GmbH. Wiesbaden, veröffentlichte, sozusagen als Abschiedsgruß an den von ihm so geschätzten Armin Schaefer, der als Geschäftsführer der FL Finanz-Leasing in den Ruhestand getreten ist. Schaefer war einer der Pioniere des Leasing in der Bundesrepublik.

## Nummer zwei der Finanzierung wird weiter aufholen

Carl Zimmerer bescheinigt dem Leasing, daß es kein Selbstläufer werden wird, so groß seine Chancen sein mögen. Er geht davon aus, daß das allgemeine Umfeld für die Leasing-Branche günstig hleiben wird, daß ihr das Wohlwollen der "Einlagentycoons" erhalten bleibt, daß der Gesetzgeber sich mit dem Leasing abgefunden hat und daß es den Leasing-Instituten gelingen wird, Fachleute zu produzieren, die die Investitionsprobleme ihrer Zeit erkennen und den Nachfragern nach Kapitalgütern maßgerechte und plausibel zu erklärende Alternativen bieten. Kommt es so, meint Zimmerer, so hrauche uns nicht bange zu sein um das Leasing.

Und er begründet es weiter. Wir bekommen nicht die Steuersätze, die es uns ermöglichen, schnell reich zu werden, und so werde die Zahl der Unternehmer, die nur mittels Investitionen vorankommen, eher noch steigen. Nach Zimmerer nehmen bereits vier von fünf Unternehmen in den USA Leasing in Anspruch. "Da hätten wir sogar noch Nachholbedarf", schreiht er. Und er meint, daß die Zeit kommen könnte, da man auf seine Briefbogen nicht nur die Bankverbindungen abdruckt, sondern auch das Haus-Leasing Institut. So wisse jeder Anlagegüter verkaufen möchte, an wen er sich zu wenden habe, wenn er eine günstige Offerte an den Nutzer machen möchte.

läßt Carl Zimmerer vermuten, daß es sogar den Tag geben könnte, an dem

die Leasing-Gesellschaften diversifizieren müßten. Es könnte die Frage des Operations-Leasing gestellt werden (diese Form existiert hier und da in der Bauwirtschaft, wenn bei Bedarf eine Maschine vorübergehend benötigt wird). Damit könnte auch die Frage aufgeworfen werden, oh es nicht sinnvoll sei, eigene Verwertungsabteilungen einzurichten. Bisher hat man das mit Hilfe der Kooperation nur recht und schlecht gelöst. Und Zimmerer sieht auch die Gefahr einer Expansion in solche Dimension, bei der man dann eines Tages nicht mehr exakt ermitteln könnte. wo eigentlich der Gewinn entsteht.

Leasing-Erfolg benötigt Erfahrungsvorsprung

Als Beispiel nennt Zimmerer den Schritt des Kunden in die Datenverarbeitung. Ist es da nicht sinnvoll, eigene Berater oder sogar im Rahmen von Verträgen über Zeitmanagement Betreiber zur Verfügung zu stellen? Der Gedanke an eigene Verwertungsahteilungen oder gar eigene Werkstätten ist dann nicht mehr ganz abwegig, denn sie könnten für den Kunden ein großer Vorteil sein, der ja kalkulationsfähige Grundlagen und damit Entscheidungshilfen sucht.

Gerade bei der Datenverarbeitung sieht Zimmerer noch für lange Jahre Betätigungsfelder für die Leasing-Gesellschaften, da sich fast alle Behörden und Unternehmen auf EDV umstellen würden. Immer wieder

seinem Zentralthema zurück: Gelingt es einerseits den Leasingfachleuten, ihren Wissens- und Erfahrungsvorsprung zu erhalten? Nach seinen Worten wird es dazu noch viel Schulung in den Leasing-Gesellschaften benötigen. Andererseits sei ein erstklassiger Bankmann noch längst kein erstklas-Kommunikationsfachmann, und der muß ein Leasing-Experte schon sein, denn er hat nicht nur mit Kaufleuten und Technikern, sondern darüber hinaus auch mit den verschiedenartigsten Branchen zu tum.

Die Beratungsfunktion der Leasing-Anhieter ist für Zimmerer das Rezept für die Chancen von morgen. Selbst wenn Leasing nicht kostengünstiger sein sollte als der herkömmliche Kredit, dem Kunden wird immer noch der Service der Beratung bleiben. Wer zur "Desperado-Gesellschaft" wird, muß nach Zimmerer diese Beratungsbeigabe streichen weil er sonst nicht überleben kann. Und wer diese Beratung streicht, hietet nicht mehr die Möglichkeit, eine Investition berecbenbar zu machen. Zimmerer lapidar: "Qualität hat auch ihren Preis." Und das weiß ein gut geführtes Haus.

Auch Carl Zimmerer erinnert an ein altes Monitum der Betriehswirte. Es beklagt, daß viele Anlagegegenstände ungenutzt herumstehen, also nicht "genutzt" werden. Ganz anders, wenn diese Anlagen geleast sind, wenn die monatlich fällige Leasing-Rate daran erinnert, daß "nicht nutzen" identisch ist mit dem berühmten

Gelde. welches zum Fenster hinausgeworfen wird. Das ist für ihn der ganz einfache Grund, warum auch durchaus finanziell reichlich ausgestattete Unternehmer ihren Spartenchefs und Betriebsleitern die Anlagegüter sozusagen vermieten. Sie sind so verpflichtet, die vorhandenen Werte ständig zu nutzen.

Daß das Leasing besonders in den Bereichen Büromaschinen, Kraftfahrzeuge und Datenverarbeitung erfolgreich war, ist nicht von der Hand zu weisen. Nach Zimmerer ist das Berufskleidungswesen ohne Leasing gar nicht mehr vorstellbar. Aber er hält fest, daß auch die Investitionsgüterindustrie mehr als nur angeregt worden sei vom Leasing. Sie kam durch diese Art der Finanzierung zu einem gleichmäßigeren Absatz, weil man in unsicheren Zeiten statt Kauf eben Leasing anbieten konnte.

#### Im Gegensatz zum Kredit keine Sicherheitsmarge

Zimmmerer setzt sich auch mit der These von Armin Schaefer auseinander, der sicher ist, daß der Eigenkapitalmangel der deutschen Wirtschaft wichtigste Voraussetzung für den Erfolg des Leasing in der Bundesrepuhlik Deutschland war und ist. Doch Zimmerer kommen zu dieser These Zweifel, denn wie ist es dann möglich, daß gerade in den USA, dem Land mit so hohen Eigenmitteln, das Leasing von Erfolg zu Erfolg mar-

Überlegung aus: Leasing finanziert in der Regel – hundertprozentig. Die traditionelle Fremdfinanzierung dagegen hietet immer nur 60 his 80 Prozent - aus Sicherheitsgründen. Wahrscheinlich schlägt dieser Punkt für das Leasing und seinen Erfolg zu Buche, meint Zimmerer. Alles andere ist für ihn nichts als Bilanzoptik.

Aber das wirft doch die Frage auf, oh die Leasing-Gesellschaft auf eine Sicherheitsmarge verzichten kann. wenn ja, warum? Die Antwort kleidet er vorsichtig in eine Frage: "Könnte es daran liegen, daß die hundertprozentige Finanzierung bei sehr kleiner Wertberichtigung darauf zurückzuführen ist, daß die Leasingfachleute auf ihrem Gehiet infolge ihrer Spezialisierung mehr verstehen als die Bankleute?" Man darf nach Zimmerer nicht vergessen, daß der Kreditmann der Bank die unterschiedlichsten Kreditsicherheiten abzuwägen habe, während der Leasing-Geber ia doch seine Märkte in Maschinen und Fahrzeugen besser im Griff habe und wahrscheinlich auch kartei- und erfahrungsgemäß, vielleicht auch besser technisch gerüstet sei als der Allround-Bankier.

Und so schließt er denn auch kurz: Ware dem nicht so, so könnte man nicht versteben, daß die Bank doch im allgemeinen wiederum zu 100 Prozent refinanziert, also dem Leasing-Institut mehr zutraut als ihrer eigenen Urteilskraft im Eigengeschäft.

PRIVATLEASING / Jährliche Wachstumsraten von 30 Prozent – Für Hersteller und Händler unverzichtbares Instrument der Absatzförderung

## Autoleasing am Beispiel

Es ist den Leasing-Gesellschaften bekannt, daß der Gedanke ihres Finanzierungsmodells nur schwer dem Bürger zu vermitteln ist. Daber erscheint es sinnvoil, anhand konkreter Beispiele ihm die Möglichkeit der finanziellen Situation rund um ein geleastes Auto plausibler zu machen. Wählen wir zwei Beispiele von Ford, die mit kleinen Varianten im wesentlichen für vergleichbare Automobile gel-

Ford bietet im Privatleasing den Fiesta, Basis Diesel, 1,6 Liter, 54 PS, inklusive Heckwischer bei einer Leasing-Sonderzahlung vorab von 3999 Mark zu monatlichen Leasing-Raten von 139 Mark einschließlich Mehrwertsteuer. Die gleichen Konditionen gelten für den Escort Laser, dreitirig, 1,1 Liter, 50 PS.

Wer es gern größer hätte, dem sei hier die Leasing-Kondition des neuen Top-Modells vorgestellt:

Scorpio GL 2,0 Liter, Einspritzmotor 85 kW/115 PS, 5-Gang-Getrie-be, Warenwert 26 236,84 Mark plus Mehrwertsteuer. Einschließlich Servolenkung, Kurbeldach aus Sicherheitsglas mit verschiehbarer Sonnenblende, elektrischer Fensterheber vorn (Serie) und hinten. heizbarer Windschutzscheibe und getönten Scheiben, Außenspiegel beheizt, elektrisch einstellbar auf

der Fahre und Beifahrerseite und Diebstahl larmanlage plus Zentralverrieglung ergibt sich ein Warenwert in 30 409,65 Mark plus Mehrwert euer.

Für dies Auto bezahlt der Ge-werbetrei inde bei einem Vertrag über 24 Mnate und einer Laufzeit von 60 00 Kilometer eine monatliche Finan Leasing-Rate von 706,18 Mark plusiehrwertsteuer. Werden 36 Monateund eine Laufzeit von 90 000 Kildeter gewählt, dann ermäßigt sie die monatliche Rate auf 660,15 Ma. plus Mehrwertsteuer. Eine Sond zahlung vorab muß der gewerblick Kunde in diesem Fall nicht leist

Will de Privatmann den beschriebend Scorpio leasen, so beläuft sich er Wagenwert (Listenpreis) eichließlich Mehrwertsteuer für in auf 34 667 Mark. Er zahlt eine rabsumme von 25 Prozent, also 66,75 Mark einschließlich Mehretsteuer. Least er den Wagen für Monate bei einer Laufleistung v 40 000 Kilometer, so beträgt dietonatliche Leasingrate 426,48 Mat einschließlich Mehrwertsteuer fünscht der Kunde einen Vertra über 36 Monate bei 50 000 Kildeter Laufleistung, so ermäßigt so die Monatsrate auf 399,30 Mai einschließlich Mehrwertsteuer

#### Eine Idee aus Amerika wurde gesellschaftsfähig Das Automobil-Privat-Leasing, das vor einigen Jahren noch als Interessenten eine Leasing-Beschaffung quasi zum Listenpreis versproextravagante Beschaffungsart für Auchen, unter Verrechnung entsprechend hober Mietsonderzahlungen beziebungsweise Restwerte optisch

tos betrachtet und von manchen Kritikern sogar als Bauernfängerei bezeichnet wurde, ist heute gesellschaftsfähig geworden. Wenn es auch keine exakten Zahlen gibt, so kann man doch sagen, daß ein beträchtlicher Teil (20 bis 25 Prozent) der rund 700 000 Leasing-Fahrzeuge auf den deutschen Straßen von Privatpersonen gefahren wird. Das Privat-Leasing-Angebot ist seit Ende 1982 für uchen Herste Händler zu einem unverzichtbaren Instrument der Absatzförderung geworden und hat im erheblichen Umfang die boben jährlichen Wachstumsraten des Automobil-Leasings von etwa 30 Prozent in 1983 und 1984

Es hat in dieser Boomphase manche Auswüchse gegeben, da sich vor allem die herstellereigenen Leasing-Gesellschaften über ihre Händlernetze einen überaus harten Wettbewerb um Kunden und Marktanteile lieferten. Es wurden immer neue, angeblich noch attraktivere Vertragsvarianten erfunden his hin zum sogenannten "Null-Leasing". Dabei wurde den

ohne Aufschlag für Finanzierungsund Verwaltungs- oder Vertragsdurchführungskosten.

Die letzten beiden Jahre haben zu einer spürbaren Popularisierung der Leasing-Beschaffung bei der privaten Kundschaft geführt. Während die Autofahrer in früheren Jahren gerne die Tatsache verschwiegen, daß sie ihr Auto geleast hatten, bekennt man sich heute zunehmend dazu, sich dieser vernünftigen Beschaffungsart zu bedienen. Um dieses Interesse zu nutzen, kommt es nun in erster Linie darauf an. daß sich alle Automobil-Leasing-Gesellschaften auf die Grundsätze besinnen, nach denen Privat-Leasing sinnvoll und dauerhaft betrieben werden kann.

Seriose Automobil-Leasing-Gesellschaften werden nie behaupten, daß Leasing generell günstiger, billiger oder vernünftiger wäre als eine Kreditfinanzierung. Mit Leasing kann man die monatlichen Belastungen für die Nutzung eines Fahrzeuges erheblich senken, denn der Leasing-Neh-

mer zahlt die Leasingraten für den Teil des Anschaffungswertes, der sich nach Ahzug der Mietsonderzahlung und des vereinbarten Restwertes verteilt auf die Vertragsdauer ergiht. Er kann sein gebrauchtes Fahrzeug zur Abdeckung der Mietsonderzahlung einbringen und muß sich darüber klar sein, daß das Leasing-Fahrzeug am Ende der Vertragslaufzeit nicht ihm gehört, im Gegensatz zu dem Auto, das er im Zuge einer Kreditfinanzierung erworben hat. Außerdem muß der Leasing-Nehmer wissen, und einen Gewinnanteil der Leasing-Gesellschaft beinhalten.

Bei der Vertragsgestaltung spielt eine wesentliche Rolle, ob ein Vertragstyp gewählt wird, bei dem der Händler am Ende der Laufzeit das Leasing-Fahrzeug zu einem vorab vereinbarten Restwert zurücknimmt, oder einen Typ, bei dem der Leasing-Nehmer das Restwertohligo hat. Garantiert der Händler die Rücknahme, wird er seine Verkaufskosten und seine Verwertungsrisiken für das gebrauchte Fahrzeug in die Kalkulation des Restwertes einbeziehen. Ein niedrigerer Restwert bedeutet zwar eine höhere Monatsmiete, zugleich jedoch die Entlastung von allen Verwertungstätigkeiten. Übernimmt der Leasing-Nehmer

das Restwertrisiko, muß ihm vor allem an einem realistischen Wert gelegen sein, der bei einer vernünftigen Einschätzung des Gebrauchtwagenmarktes einen entsprechenden Verkaufserlös gewährleistet und Nachzahlungen ausschaltet. In einem solchen Fall hat er die Chance, die rund 15 Prozent Vertriehskosten, die ein Händler normalerweise für die Verwertung des gebrauchten Fahrzeuges kalkuliert, selbst zu vereinnahmen. vielleicht - wenn er das Fahrzeug gut behandelt und weniger als die ursprünglich geplanten Kilometer gefahren hat - sogar einen darüber hinaus gehenden Mehrerlös zu erzielen. Von diesem Mehrerlös erhält er 75 Prozent, wenn er keinen neuen Vertrag abschließt, 100 Prozent, wenn er direkt ein neues Leasing-Fahrzeug ordert. Die Aufteilung des Mehrerlöses 75:25 ist ührigens von den Finanzbehörden vorgeschrieben, also keine Erfindung der Leasing-Gesellschaften, um an der Verkaufstüchtigkeit des

Leasing-Nehmers zu partizipieren. Aufmerksamkeit verdienen auch Verträge mit kurzen Laufzeiten von 18 Monaten, bei denen die Ansetzung eines hohen Restwertes für das dann ja noch fast neue Fahrzeug (der Durchschnittsbürger fährt heute pro Jahr etwa 12 000 Kilometer, in 18 Monaten also 18 000) auf den ersten Blick einleuchten mag. Trotzdem weiß jeder Autofahrer, daß der Wert eines Autos im ersten Jahr nach der Zulassung weit überproportional sinkt und sich der jährliche Wertverzehr danach erhehlich verlangsamt. Bekannt ist auch die Tatsache, daß Sonderausstattungen beim späteren kauf nicht oder nur in

Umfang erstattet werden.

Bleibt als Fazit der Rat an den Privat-Leasing-Interessenten, jedes Angebot sorgfältig zu überprüfen und nicht allein auf die Monatsmiete zu schauen. Auch mit Leasing kann man keine kalkulatorischen Wunder vollbringen. Jedes Fahrzeug hat seinen Wert und seinen Wertverzehr, die sich in den Vertrags-Konditionen niederschlagen. Man sollte zudem die Kosten und Bedingungen des Leasing genau mit denen einer Kreditfinanzierung vergleichen und dann die Entscheidung fällen.

HANNS von SCHOENAICH

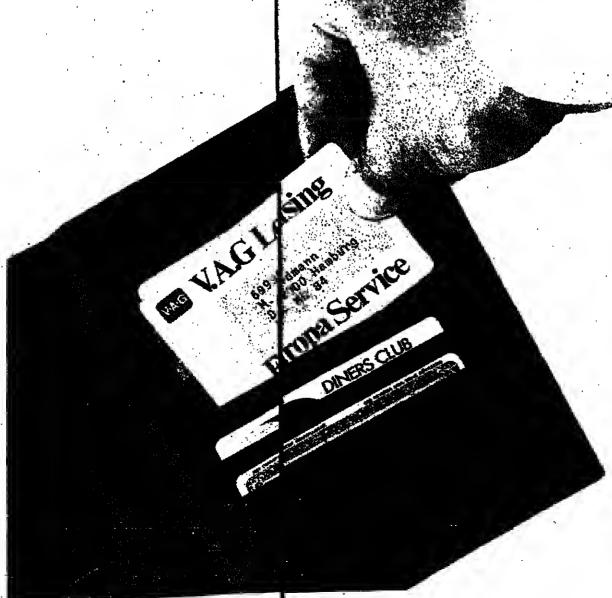

Die Nr. 1 im deutschen Auto-Leasing hat einen erstklassigen Service. In 15 europäischen Ländern.

Mit dem Ausweis V.A.G Leasing Europa Service können unsere Kunden alle Leistungen bargeldlos in Anspruch nehmen. Bei über 7.000 Partnern für Volkswagen und Audi.

VAG V.A.G Leasing
Mit uns können Sie rechnen.

## Suchen Sie sich Ihr Auto aus!

Bei uns haben Sie die freie Leasing-Wahl unter allen Fahrzeugtypen und Marken. Sie bestimmen die Ausstattung, Mietdauer, Full Service Paket usw. Lassen Sie sich ein maßgeschneidertes Angebot



Tel. 02 11/ 84841 Senden Sie uns diesen Coupon zu oder rufen Sie uns direkt an. Wir beraten Sie geme.

KFZ-Typ: .... Vertrags-Dauer: \_\_\_\_ km/Jahr: \_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_\_ Tel.-Nr.:

Auto-Leasing GmbH & Co. KG - Berlingr Allee 26 - 4000 Dusseldor

## **AVIS-Leasing** um eine Idee verbessert.



Mit dieser Karte haben Sie immer ein Auto: Sie wählen Ihr individuelles Leasing-Auto. Und fahren, bis es eintrifft, einen Interimswagen aus der AVIS-Mietflotte. Und bei Full-Service-Leasing haben Sie bereits mit der Karte die Steuern bezahlt, die Versicherung bezahlt, die Radiogebühr bezahlt. die Wartung bezahlt, mögliche Abschleppgebühren bezahlt. Alles zu einem günstigen monatlichen Betrag, ohne Überraschungen. Selbst, wenn Ihr Leasing-Auto zur Wartung muß, fahren Sie einfach mit einem AVIS-Mietauto weiter. Kostenios. Mit dieser Karte haben Sie Hilfe bei allen AVIS-Stationen in Europa. Zum Beispiel bei einer Panne in

Steht Ihr Leasing-Fahrzeug nicht zur Verfügung, verhilft Ihnen diese Karte zu einem AVIS-Mietauto zu günstigen

Rufen Sle uns an, wenn Sie mehr über unsere Leasing-Idee

Herm Hans J. Walter, AVIS-Autovermietung Zeppelinstraße 73, 8000 München 80, Telefon 089/484247 Herrn Bernd Hönninghausen, AVIS-Autovermietung Grenzweg 9, 6092 Kelsterbach, Telefon 06107/757142 Herm Uwe Klee, AVIS-Autoyermietung Kiesheckerweg 120, 4000 Düsseldorf 30, Telefon 0211/410768

AVIS Lease à la Carte.

FINANZIERUNG / Was für die gewerbliche Wirtschaft selbstverständlich ist, entdeckt jetzt auch der Privatmann





DM 4.000

**ABSCHREIBUNG** 

peziell für Kunden, die eine hohe

Jährliche Fahrleistung haben, ist

Auto-Leasing eine interessante Alter-

native zum Kauf. In der Regel werden

die Fahrzeuge, unabhängig von der jährlichen Kilometerleistung, über ei-

nen Zeitraum von vier Jahren linear

abgeschrieben - in zwei Jahren sind

das 50 Prozent des Anschaffungswer-

Fährt der Kunde nun aber bei-spielsweise 50 000 Kilometer pro

Jahr, dürfte der Verwertungserlös

nach zwei Jahren etwa bei 35 Prozent

des Anschaffungswertes liegen. Der

Kunde hat dann nur 50 Prozent des

Anschaffungswertes über die Ab-

schreibung geltend gemacht, obwohl der tatsächliche Wertverlust 65 Pro-

Schließt dieser Kunde nun einen

Leasing-Vertrag ab, wird man den Restwert aufgrund der hohen jährli-

chen Laufleistung auf 35 Prozent fest-

egen, so daß 65 Prozent des Anschaf-

fungswertes plus Zinsen während der

Vertragslaufzeit in Form der Leasing-

beträge an den Leasinggeber zurück-

fließen. Diese Kosten kann der Lea-

singnehmer sofort absetzen. Bei eige-

ner Aktivierung kann er dagegen erst

nach Ende des zweiten Jahres die

Differenz zwischen dem linearen

Buchwert von 50 Prozent und dem

tatsächlichen Marktwert von 35 Pro-

zent als außerordentlichen Aufwand

Vorteil für

Vielfahrer

liche Finanzierungs-Beim Leasing zahlen Sie nur den Wertver-

Bei der Finanzierung

zahlen Sie ebenfalls

den vollen Kaufpreis

zwar durch eine An-

zahlung und monat-

(plus Zinsen), und

Leasing DM 12.000 Gebrauchtwagenwert nach 24 Monaten lust (plus Zinsen). und zwar durch eine Sonderzahlung und monatliche Leasing-

RESTWERT / Oft zu hoch angesetzt

# Bei geringerem Marktwert muß der Kunde zahlen

Bei Rückgabe des Fahrzeuges kann der Kunde nochmals zur Kasse gebeten werden. Drei Jahre lang war ein Vertreter der Meinung, einen besonders günstigen Leasing-Vertrag abgeschlossen zu haben.

Auf diese Fahrzeugnutzung war er durch eine Anzeige aufmerksam geworden, in der das von ihm benötigte Kombifahrzeug zu einer erstaunlich niedrigen monatlichen Leasing-Gebühr angeboten wurde. Gleichzeitig ging aus der Anzeige noch deutlich hervor, daß es sich hierbei um ein Vertragsmodell ohne Kilometerbegrenzung handelte, ein Angebot, das für ihn als Vielfahrer besonders inter-

Nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer von 36 Monaten stellte er das Fahrzeug der Leasing-Gesellschaft zur Verfügung und betrachtete den Vorgang als beendet. Um so erstaunter war er jedoch, als er nach 14 Tagen von der Leasing-Gesellschaft eine Rechnung über 3800 Mark inklusive Mehrwertsteuer erhielt. Denn bei der Verwertung des Fahrzeuges hatte sich der im Vertrag kalkulierte Restwert von 11 500 Mark nicht realisieren lassen, sondern nur ein Marktwert von 7000 Mark.

jedoch verpflichtet, die Differenz auszugleichen, wenn der Marktwert unter dem kalkulierten Restwert liegt.

Der vermeintlich ginstige Leasing-Vertrag stellte sich tänit per Saldo als deutlich unglinstige dar. Der hier geschildere Fall ist leider kein Einzelfall. Man kain jeden Lea-sing Nehmer nur auswicklich davor warnen, einen Vertrag hit offen ausgewiesenem Restwertalzuschließen; wenn nicht die vorauschtliche jährliche Fahrleistung als Friterium bei der Kalkulation des Jestwertes mit-

berücksichtigt wurde. Die realistische Burteilung des voraussichtlichen Gesauchtwagen-wertes bei Vertragsensekann deswegen nur ziemlich sicht von einer Leasing-Gesellschaft vargenommen werden, die sich auf Auto-Leasing spezialisiert hat und wer das nötige Wissen und die erforerliche Marktkenntnis verfügt.

Ziel einer fachligen Beratung muß sein, den kalkuerten Restwert so festzulegen, daß bi entsprechender Pflege des Fahreugs bei Vertragsende ein Marktpris erzielt wird, der über dem kalkubrten Restwert liegt. Von dieser Diffrenz erhält der Kunde 75 Prozent vogütet, die verbleibenden 25 Prozet erhält er als Bonus für einen Ansalußvertrag. Vor Abschluß eins Leasing-Ver-

Restwert kritisch zu rüfen.

BERIDEHRHARDT | Leaser.

## Wege zum neuen Auto: Leasen und nicht kaufen

man zur weiteren Belebung des privaten Leasing den Bürger dazu bewegen kann, ebenso kaufmännisch-betriebswirtschaftlich zu denken, wie es für die gewerbliche Wirtschaft selbst-

Das ist ein beschwerlicher Weg, denn der Kaufmann läßt sich vom rechenbaren Vorteil leiten, der Privatmann aber handelt in der Regel aus Emotionen. Viele Einflüsse bestimmen seinen Entschluß, ein Auto etwa zu kaufen, oder es zu leasen. Wirtschaftliches Denken gehört dabei ganz sicher - noch - nicht an den Anfang der Prioritätenliste.

Deshalb bemühen sich die Leasing-Gesellschaften, dem Privatmann wie auch dem Gewerbetreibenden optisch darzustellen, warum es Sinn macht, ein Auto zu leasen und nicht zu kaufen oder es im Wege des Kredits zu erwerben. Hier ein gelungenes Beispiel für eine solche optische Einladung, die zunächst nur die Neugier zum Verweilen einfadt, dann aber den Betrachter doch nachdenklich macht

Der signifikante Verteil des Auto-leasing ist gegenüber dem Barkauf, daß sich der Kunde richt in der vol-len Höhe des empfohenen Richtprei-ses (des Listenpreisesalso) engagiert.

Das Alpha und Omega der Auto-leasing-Gesellschaften ist, wie kauf wiederum liegt darin, daß die kauf wiederum liegt darin, daß die Leasing Raten niedriger sind als die Kreditraten, weil das Leasing weniger Geldmittel (Finanzierungskapital) bindet also Zinsen spart. Beim Kreditkauf muß ja der ganze Listenpreis finanziert und damit auch verzinst

Wer sein Auto least, bezahlt also mit den monaflichen Raten (plus Zinsen) immer nur das, was er an dem Wagen nutzt (eigentlich abnutzt). Er bezahlt nicht für den Restwert des Wagens, den er beim Kauf oft jahrelang spazierenfährt - ohne einen Pfennig Zinsen dafür zu bekommen. Und je länger er sein Geld in Form des eigenen Autos herumfährt, um so wemger wind es wert.

Wer aber least, der behält einen relativ hohen Restwert (weil die Leasing-Laufzeiten m der Regel zwischen 24 und 36 Monaten laufen). Und den braucht er nicht bar auf den Tisch zu legen und auch nicht als Kredit zu finanzieren. Er legt ihn möglichst vorteilhaft an in Reparatu-ren am Haus, in der eigenen Firma oder in interessanten Wertpapieren. Wer zu rechnen versteht, der kauft kein Auto mehr, der mietet es im Leasing-Verfahren. Natürlich ist das Auto auf seinen Namen zugelassen.

KATALYSATOR

## Kein Thema beim Leasen

Die gewerbliche Wirtschaft hat sich nicht von der Aufregung um den Katalysator für Autos anstecken lassen. Ihre reiche Erfahrung sagt ihr, daß in der Politik nie so heiß gegessen wie gekocht wird. Zudem hatten die Firmen keinerlei Grund zur Aufregung, soweit sie ihre Autos geleast hatten. Denn die gewerbliche Wirtschaft hat durchschnittliche Leasing-Laufzeiten für ihre Wagen von 30 Monaten, während die Privatverträge im Durchschnitt über 36 bis 42 Monate laufen.

Aber auch die privaten Leaser können das Thema Katalysator vergessen. Wenn sie ihre Leasing-Vertragszeiten auf 24 Monate einrichten, werden sie immer mit einem noch neueren Auto fahren und vor allem den Zeitpunkt nicht verpassen, an dem sie auf den Katalysator umrüsten müssen. Natürlich rüsten sie nicht selbst um, imt all' dem Umstand, der damit verbunden ist. Pünktlich zımı Beginn des neuen Vertrages - ob nun beim nächsten, oder beim übernächsten Anschlußvertrag - steht "der Neue" vor der Tür – umweltfreundlich und steuergenehm.

Das Leasing hat sich beim Kataly-sator zum Problemlöser gemacht. Sobald er nämlich gesetzlich gefordert Laut Vertragsbedingungen war er trages mit offen ausgwiesenem Rest- / und steuerlich gefördert wird, steht wert empfiehlt es sin deshalh, den . auch der Wagen vom Werk bereit. Katalysator? Das ist kein Thema für

# Geschäftlich fahren Sie besser mit Al

Denn wir haben uns seit über 20 Jahren auf die Lösung Ihrer Fahrzeugprobleme konzentriert. Und das so erfolgreich, daß wir heute über 60.000 Wagen auf den Straßen haben.

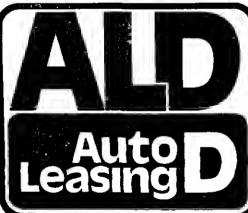

Sprechen Sie also mit uns, wenn es um Rationalisierung, Liquidität und Problemlösungen geht.

 Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Konditionen Und Fachleute als Gesprächspartner

Wir sind markenunabhängig und unbürokratisch

 Mit 20 Jahren Erfahrung im Finanz-, Fullservice- oder Privat-Leasing Wir kalkulieren scharf und schreiben Service groß

**Deutschlands große Autoleasing-Gruppe** 

mit 20jähriger Erfahrung und über 60.000 Wagen auf der Straße

Zentrale Hamburg, Nedderfeld 91, 2000 Hamburg 54, Telefon: 040/4664-1 · Niederlassungen: Berlin 030/7 92 20 99 · Bremen 01/48 80 47 · Hannover 0511

ALS GESCHÄFTSMANN FAHR' ICH MIT "ALD" GANZ EINFACH WIRTSCHAFTLICHER SPITZEN-SERVICE VOM EINZELWAGEN BIS ZUR GROSSEN PLOTTE!



Düsseldorf 0211/7 38 380 Frankfurt 069/7 9211 · Saarbrücken 0681/81 5067 · Stuttgart 0711/23 53 55 · Augsburg 0821/70 40 9 München 089/14100 56

Bei uns kann jedes Unternehmen das ideale Auto für den Chef, den Prokuristen, den Verkaufsleiter, den Kundendiensttechniker oder jeden anderen Mitarbeiter leasen. Denn wir sind Deutschlands anerkannter Spezialis:

für den gesamten Fuhrpark.



Cannstatter Straße 46. 7000 Stuttgart I Telefon 07 11/28 03:02

Hannover · Düsseldorf : Frankfurt 4 ichial-Neuenhaus - München · Linz · Wien



P.B. State

AND WEST e ree 100 miles W. C. C. e Rec

1 := · · · · · •5==== e Transfer e Craster E Pierre ----

ಕ್ಷದ ಶಕ್ಷಣ ಶಾಕ 2016 1.17 1332 17 TH <u> 1821 - 1827 1</u> ine le C 44 6. 4 THE ALERT

i Jæl un

We sou ma here some فتبيدة أبتتا El lette ti Tital way o TEN SECTION There Kr E 752 . e.e ingande∴ - the c

tracent is

er:

SERVICE SERVICE - icer de--dommer 25. 4 ng= ישוניים איי ni inter the and of TE STE

A Section 11. ben: Mu Besch

is de Meni
is anderes



Seltsame Entdeckung

Stag. 20. Junily

r Privatmano

ito;

ufen

Senüber dem keiner senzierungsbeiter ganze Lieber damit auch bei damit auch bei

to least because of chem Raten Upto a chem Raten Callet a chem Raten Callet a chem Raten Callet a chem Calle

Und auch ned i

e Zeur de les

de mote ex

Names argelasa

3ATOR

1ema

asen

con- Wirtschaft

ALIOS SEED

... <u>F. 150.706</u>36:

N. T. 6 SO DELLE W. T. I. Zuden be

eria Gradat

sie it to Attingto

t Benerolme F

rubscharrich le

12 Table

nd die Prienent

atter 36 by DM

TEL LEET

र्भावं प्राप्त सक्

to Leading Victor

The strongs of

14. 一个在文件区

a und vor Amé

ATTACK DE

And the contract

in tiner mit

Later Leaves

· is Prainc

n Tennages edia

er o- mutent

ಾ: ಒತ್ತೆ ಚಿತ್ರಹ

e ... :- : : : : : : : :

general med a

Living Testion

: J. Sec. Italia

1:

----

P. D. - Wieder einmal hat jemand einen alten Reisebericht ausgegraben, der uns von einem bislang unbekannten, doch hochinteressanten Archipel in fernen Gewässern berichtet. Es ist das "Paralektikon welches ist Abriff & Versuch einer umständlichen Historie von der Anlage und Umwelt der Langer-hans schen Insulae", verfaßt und mit Bildern versehen von Neuronimus Nodulus Friesel, verlegt - und wohlfeil für 28 Mark zu haben - bei Gustav Fischer in Stuttgart.

Im altertümlich umständlichen Tone früher Reisebeschreibung erleben wir die gefahrvolle Fahrt der S. M. S. Peristaltik mit, lernen die seltsame Besatzung kennen und erfahren, wie es auf den eigenartigen Nebeninseln Sumsitua, Oerogol, Revadac oder Eidomos zugeht und was der Expedition dort geschah. Und je weiter die Lektüre schreitet. desto häufiger tritt allerdings an uns die Versuchung heran, die Namen der Orte als Palindrome zu lesen und manches andere nicht so ernst zu nehmen. Aber sind solche Zweifel angebracht?

Der Verlag Gustav Fischer, der sich seit mehr als einem Jahrhundert der Belehrung über die Medizin und die Naturwissenschaften widmet, ist ein seriöses Unternehmen. Ihm verdanken wir z. B. unsere Kenntnis über "Bau und Leben der Rhinogradentia", jener Familie, der Christian Morgensterns Nasobem entstammt - eine Edition im Gewand des Forscherfleißes, die sich als höchst amüsante Wissenschaftsparodie entpuppt. Nicht anders ist es mit den "Langerhans'schen Insulae". Dem Mediziner gelangen diese nach dem Freiburger Pathologen Paul Langerhans benannten Inseln der Bauchspeicheldrüse gewöhnlich noch vor dem Physikum zur Kennt-

- Aber auch wir übrigen Leser, die wir in den menschlichen Innereien nicht so gut Bescheid und darum manche Anspielung nicht zu deuten wissen, sollten uns nicht abhalten lassen, Neuronimus Friesels Reise zu folgen. Denn "diese Geschichten sind gar artig passend und nicht minder angenehm und lehrreich zu lesen, als nützlich".

Richard Wagner so schwer zu Rande

kam, heute inszenieren? Allzuviel

taugt so gar nicht zur Verklärung ju-

gendlicher Kraft. Und mit Wotan,

dem resignierenden, zum Wanderer

herabgestuften Gott, dem alles dane-

bengeht, dem der Komponist noch

nicht einmal ein eigenes, neuartiges Motiv gönnt, ist auch nicht mehr viel

Theater zu machen, Nicolas Joel und

Pet Halmen hielten ihrem Aussied-

hungskonzept die Nibehungentreue.

Doch die fortdauernde Deportation in

den Fernen Osten löst hier die Pro-

bleme genausowenig wie in "Rhein-

gold" oder der "Walküre", auch wenn

der asiatische Druck geringer wird.

chengeschehen strotzt von lächerli-

chen Einfällen: die Popsehenswür-

digkeit des Drachenkampfes oder die

flügelschwingende Waldvogelat-

Doch immer, wenn Nicolas Joel

unsinnliches Abstrahieren ver-schmäht und die Penetranz des Ge-

schehens durch theatralische Kon-

kretisierung mindert, geht er einen

verderbenden Schritt zu weit, erst

recht, wenn er mit ostasiatischer

Theatermagie dazwischen kommt.

Viel zu bereitwillig läßt er sich dabei

von Pet Halmens raffinierten Bild-

und Ausstattungstricks in Gehege

exotischer Illustrationskünste ab-

drängen. Die instinktsichere Naivität,

trappe gehören zum Beispiel dazu.

Das kommentarios abrollende Mar-

N. Joel und P. Halmen mit "Siegfrid" in Wiesbaden

Wie soll man den "Siegfried", das beroische Lustspiel, mit dem Thomas kun dem "Siegfried" nach-rühmen kunten, wird durch die Ver-

Ein Held auf Ahwegen

Von Bali bis Seoul: Musikbühnen Asiens auf dem Horizonte-Festival in Berlin

## Prozessionen der Schaulust

Wohin man auch blickt bei die-sem Berliner Treffen der Musikbühnen Asiens, ausgerichtet vom 3. Festival der Weltkulturen, es zeigt sich von überwältigender Pracht, von einem unbändigen Willen zur Schön-heit, von verschwenderischer, ästhetisch zielstrebiger Herrlichkeit.

Dabei zählen seme Herkunftsländer ja nicht gerade zu den prosperierendsten dieses Erde. Aller Glanz
scheint im Gegenteil der weit glanzloseren Wirklichkeit abgetrotzt, der Armut, dem Seeleinhunger. Verzauberung wird dahen geboten, Vergessen,
Hoffmung wohl jaber, auch – wenn
sehen wicht weit glänzig en dech auf schon nicht auf Flössing, so doch auf Urlaub von der sisten Realität.

Keine Spur on ästhetisierender Millkippen-Meralität, vom vielge-rühmten Theatr der Armseligkeit, von Selbstkast ung und Ödnis. Das Theater gibt sic als festlich unterhal-tender Aufzug, ils Prozession in den immer blauen immel der Schaulust, zu genießen mellen Simmen und wa-chem Verständ is für den Kunstfleiß, der jedem Deld einer Aufführung aufs liebevolls zuteil wird.

Nichts wird opulent, aber unkon-trolliert hing schüttet, den Augen und Ohren whllos zum Fraß. Alles wird aufs kös ichste angerichtet, ab-geschmeckt, afgetischt. Die Stillsie-rung ist auf de Spitze getrieben. Die Minimal art de Exquisiten wird zele-briert, die sich dem europäischen Blick eigent ih erst unter der for-schenden Lue erschließt. Die Künschenden Lue erschließt. Die Kün-ste werden seng an die Kandare ge-nommen. Übrall herrscht schärfstes Kalkiil, Absaktion, goldstrotzender Akademisme. Das europäische Ballett, verschrien seit eh und je als der Gipfel der unatur, erscheint dane-ben im Versich rauhbeinig und un-geschlacht mit seinen heftigen Körpereffelen. Asien dagegen spricht geissermaßen denselben Text durch ie Blume. Er fällt sinnverwirrend Auge und Ohr.

"Horizon", das Festival der Au-Berordentlickeit, führt in wenigen Wochen en unausschöpfbaren Reichtum es fernöstlichen Musiktheaters vo I Made Diimat, der Tanzer aus Ba rückt mit seinem vielköpfigen ksemble an und zeigt in einer Fülle on Maskentänzen, getragen von de scharfen Akzenten des reichbestütten, oft wie rasend los-

lagerung is Geschehens zwar nicht

wiederherstellt, aber mit der räum-

Der eightliche Held dieses "Sieg-

fried" war irigent Siegfried Köhler. Dem gelentlich doch etwas zu aus-

führlich gatenen Stück hilft sein dramatisc Zugriff auf: Im zweiten

Akt vor am, wo die wechselnden Stimmung gen immer wieder in Beziehung leinander gebracht wer-

den, wo eacht, meditiert und agiert wird und s deklamatorische Forte

ständig de ariierung bedarf. Die ek-statischen Steigerungen der

Schlußszerwären gewiß noch hin-

reißender tungen, hätte Lia Frey-

Rabin, die it breitem Vibrato und

enger Hö singende Brünhilde, nicht Usann eines Vorstadttheaters

einzuschlern versucht. Dafür be-wältigte T. Krämer die absurden

Anforderum der Siegfried-Partie erstamlichet. Sein deutlicher, hel-

ler Tenor, in einstweilen noch die baritonale sis fehlt, war noch in der

großen Sze mit Brünhilde des ge-steigerten schrucks fähig. Der agile Robert Hallang den Wanderer mit

sonorer Kr und verbesserter Arti-kulation. Hert Delamboye als Mi-me und Rier Stevens (Alberich), beide engart bei der finsteren Sa-

che, trafen hau die Mitte zwischen

Singen unschauspielhafter Dekla-

seine Verkleidungs- und Verstellungskiinste, bald ein Clown, bald ein Tier, bald Herrscher, bald Fabelwesen. Das geht vor sich im Handum-drehen, Historie und Satyrspiel immer zugleich.

Noch bezaubernder freilich gibt sich Ardja, die balinesische Form der Oper, die sich über kolibrihaftem Flötengezwitscher erhebt, aufstiebenden Wolken aus Trillerketten, aus denen sich legendenhafte Romanzen lösen, auf nackten Füßen zierlich vorüberschreitend. Der seidene, reich ornamentierte Prunkvorhang bebt und kreißt. Er entläßt endlich, nach dem vergnüglichen Erzähler kommender Traum-Moritaten, thre zarten Darstellerinnen, die sich bald als Jünglinge, bald als Mädchen geben und mit ihren instrumental geführten Stimmen singen, als gelte es, mit der Scharfzüngigkeit der Oboen zu konkurrie-

Trotz ihres verschwenderischen Aufputzes scheinen diese Mädchen dennoch vor allem aus Händen zu bestehen (und nicht, wie von Europas Männern bevorzugt, aus Beinen bis hinauf zum zierlichen Kinn). Ihre Finger signalisieren gelenkig eine luxuriöse Geheimsprache, in der sich alles wie pure Poesie aufeinander zu reimen scheint - und vielleicht tut es das ja auch wirklich.

Trumpf ist bei den meisten dieser fernöstlichen Darstellungen ihre Ausführlichkeit. Wo Zeit noch nicht Geld ist, wo man vom ersten viel, vom zweiten nur wenig hat, können Träume noch dauern. Acht Akte benötigt denn auch die Sichuan-Oper aus dem chinesischen Chengdu, zum ersten Mal vorgestellt in Europa, für ihre Aufführung der "Weißen Schlange", die sich als ein farbenprächtiges Singspiel erwies: ein Märchen von Menschen, Geistern, Dämonen, Landleuten und Bösewichten, mit akrobatischen Einlagen reich durch-

Aus der Kulisse rattert, läutet, summt, klappert Orchestermusik feingliedrig und zart. Und so klingt auch der Singsang in seinen hohen, hingezwitscherten Kurven. Alles ist lieblich und lustig und luftig. Die Geschichte, mit szenischem Umschweif aufs kostbarste ausgebreitet, ist schnell erzählt: Die süße weiße

raten, hat sich in Mädchengestalt in einen sanften Apothekerjungen verguckt und kämpft nun gegen Gott und die Welt für diesen Jungen und

Ein Happy-Ende gibt es freilich selbst im achten Akt immer noch nicht. Der von schmerbäuchigen Dämonen bewachte Jüngling bleibt in der Gewalt der Bösen. Die Schlangenlady und ihre Helferin (die sich vom Mann zur Frau und nach Bedarf auch wieder zurückverwandelt) stekken ihm, trotz der mächtigen Unterstützung durch Hummern, Schildkröten und ein zwickfreudiges Austernballett, hilflos die Arme entgegen.

Aber wie man sich gegenseitig auch kujoniert und umtanzt, umspringt, umflitzt, das besitzt eine verschmitzte Rasanz, eine hohe Virtuosität der Kämpfe mit zierlichen Fäustchen, in die sich immer gleichzeitig auch kichern läßt.

Wie Jalousien schnellen die Masken über den Gesichtern auf und nieder und wechseln im Handumdrehen verblüffend den Ausdruck. Man schlägt sich biegsam mit dem Fuß ein drittes Auge in die eigene Stirn. Man braucht es wohl auch - selbst für das chinesische Puppenspiel.

Das Ensemble Xi'An führte seine Stabpuppen mit unglaublicher Geschicklichkeit vor. Gleich zu Beginn macht ein Puppenorchester Musik. Die Backen blähen sich, die Holzfingerchen krümmen sich, sie zupfen die Saiten. Man treibt die irrsinnigsten Zaubereien. Puppen fliegen in vielfachem Salto über die Bühne. Sie gleiten an Seilen von der Saaldecke quer durch den Zuschauerraum. Sie schwimmen in Rudeln durch klares Wasser. Sie speien Feuer. Sie setzen Hals über Kopf zum Sturzflug an auf das Vergnügen.

Streng und asketisch ging es eigentlich nur bei der koreanischen Hofmusik zu, vom Internationalen Institut für vergleichende Musikstudien Berlin aus Seoul zum Gastspiel geladen. In ihren Konzerten mit "korrekter Musik", die sich mit den Gesetzen des Universums in Einklang zu bringen versucht, wagten die Koreaner ein wundervoll kontemplatives Geduldsspiel, höchste geistige Gesittung, in Klänge fixiert.

KLAUS GETTEL

Schenk inszeniert Schnitzler am Wiener Burgtheater

## Einsame Menschenwege

tet ist, gar ein Trauerspiel heißen: Zwei der Hauptakteure sterben, ein dritter sieht den nahen Tod vor Augen, wesentliches Gewicht wird auf zwei alternde Männer gelegt, die der tönenden Leere ihres gelebten Lebens gegenüberstehen, kein Ziel mehr sehen - und darin dem Leutnant Tunda in Joseph Roths "Flucht ohne Ende" gleichen, der das gleiche Jahrzehnte später erleidet.

Ein einsames Lichtlein auf dem Weg leuchtet aus einem abermals tragischen Umstand hervor: Dem verwitweten und durch den Freitod seiner Tochter geschlagenen Museumsdirektor erwächst in dem jungen Mann, den er ahnungslos als sein Kind aufgezogen hat, nach der Eröffnung dieses Lebensgeheimnisses dessen Liebe als Trost - beide gleich-

sam Überlebende eines Schiffbruchs. Die unabweisliche Melancholie des Stückes ist wohl ein durchaus Schnitzlerischer Zug, aber bei dem damals vierzigjährigen Verfasser doch ungewöhnlich. Allerdings fehlt dem Stück die heftige Aktion einer Tragödie, es baut wesentlich auf knappen Dialogen auf, die wieder den Schauspielern viel Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Und an Brahm schrieb Schnitzler ja versöhnlich, es sei ihm eine Freude, mit einem der HEINZ LUDWIG wenigen Menschen zu verkehren, für

Der einsame Weg" von Arthur die Meinungsverschiedenheiten kein trennendes, sondern vielleicht eher Lesart als Schauspiel bezeichnet, ein bindendes Element bedeuten. Andoch könnte dieses Stück, auch in der dererseits notiert er, daß er das Gediffusen Trübnis, die darüber gebreifühl habe, sich beim "Einsamen Weg" zu Großes aufgeladen zu haben. Der Entwurf wurde durch Jahre um und um gewälzt, und vermutlich hätte Schnitzler doch dem Goethewort folgen sollen, eine schief geknöpfte Weste müsse ganz neu zugemacht wer-

> Die Uraufführung fand dann 1904 in Berlin statt, das Burgtheater zog erst 1914 nach und kann somit ein Siebzigjahr-Jubiläum begehen. Lange hielt sich das Stück nicht auf dieser Bühne. Was schon manche Kritiker bei der ersten Aufführung vermerkt hatten, hätte vielleicht auch jetzt, in unseren schnellen Zeiten vom hochgeschätzten Otto Schenk (Regie) berücksichtigt werden sollen: daß der Dialog nicht zerdehnt werden darf. Das ergab Längen, die man hätte überspielen können, bei aller großartigen Könnerschaft der Darsteller, der Damen Helma Gautier, Birgit Doll und Kitty Speiser und der Herren Rudolf Melichar, Joachim Bißmeier, Michael Heltau, Rudolf Buczolich. Monika von Zallinger schuf korrekte Kostüme aus der Zeit und ein eindrucksvolles Bühnenbild. Die Zuschauer aber saßen ein wenig befremdet vor Menschen, die so sehnsüchtig nach Kontakt verlangen, den sie nicht zu erringen wissen, so daß alle einsam ihren Weg gehen müssen.

ERIK G. WICKENBURG



wister nums emisters nicit dus Kal-kül, sondern aus innerer, unab-weisbarer Notwendigkeit – Radie-rung von Martin Drisier, ohne Titel, 1985 FOTO KATALOG



"Besuch – Begegnung IX", Linoischnitt von Leszek Sobocki (geboren 1934), der 1983 den Kulturpreis der Solidamość erhielt FOTO: KATALOG

4. europäische Graphik-Biennale in Baden-Baden

## Die kleinen Großmeister

Kleinmeister wird eine Gruppe von Graphikern der Dürerzeit genannt. Das "klein" darf dabel nicht als wertender Begriff verstanden werden. Es bezieht sich auf die Formate, die diese Künstler bei ihren Arbeiten insbesondere Kupferstichen – bevorzugten. An solchen Kleinmeistern fehlt es der Graphik gegenwärtig. Das macht die 4. Biennale der europäischen Graphik in Baden-Badens Altem Bahnhof deutlich. Sie wird - und damit setzt sich der Trend, der sich bereits bei der 3. Biennale abzeichnete, fort - in starkem Maße von den "Großmeistern" bestimmt, wobei auch das "groß" keine Wertung einschließt, sondern auf den Hang zu den überdimensionierten Formaten von DIN A 1, DIN A 0 und größer verweist. Die graphischen Techniken werden zwar genutzt, aber die graphischen Künste kümmern dahin.

Wenn der Finne Tapani Mikkonen sein "Interregnum" aus breiten wei-Ben, schwarzen und blauen Linien mühsam als Holz- und Linolschnitt auf fünf 120 x 40 Zentimeter große Papierbahnen druckt, dann fragt man sich, ob derselbe künstlerische Effekt nicht schneller und überzeugender mit einem breiten Pinsel auf einer zwei Meter breiten Leinwand zu erzielen wäre. Und wenn die Polin Isabella Gustowska ihre "Relativ ähnlichen Züge - außer sich", vier Variationen eines Selbstpoträts, mittels verschiedener graphischer Techniken auf der Grundlage von Photos in Lebensgröße bunt zu Papier bringt, so entsteht bestenfalls eine Art von Plakaten, aber kein Kunstwerk, das zur wiederholten Betrachtung herausfordert. Nur Uwe Bremers "Manieren der Androiden" rechtfertigen die annähernd zwei Quadratmeter bedrucktes Papier, weil sich diese Holzschnitte eine Geschichte mit graphischen Mitteln erzählen. Und Björn-Willy Mortensen aus Oslo gelingt das mit

seinen ironisch-pathetischen Indianerszenerien auf Blattgrößen, für die sich auch in einer bescheidenen Sozialwohnung noch ein Wandplatz fin-

Das ist eine weitere Schwäche gegenwärtiger Graphik, die bei dieser Biennale deutlich wird. Oft begnügen sich die Kiinstler mit ein paar dekorativen Linien, gefälligen Figuren oder oberflächlichen Gags. Nicht zufällig wirken viele der mehr als neunhundert Blätter, die zu sehen sind, wie Entwürfe für Tapetenmuster (z. B. von Lisbeth Hedeager, Ian McKeever, Dan van Severen, Charles Lapicque oder Giuseppe Uncini). Sie sind hübsch anzusehen, aber ihnen fehlt jede Spannung. Und gelegentlich stößt man auch auf den puren Kitsch, wenn da eine wildbewegte Pferdeherde oder eine Tänzergruppe mit höchster technischer Perfektion in Mezzotintotechnik von Gatja Rothe ins Bild gesetzt werden oder Matias Quetglas "Zwei Nackte" mit Kaltnadel und künstlichen Alterungsflekken radiert.

In der Auswahl fehlen keineswegs bekannt Namen. Cy Twombly und Friedrich Meckseper sind dabei, Panamarenko und Anatoli Kaplan, Karel Appel und Roland Topor, Paul Eliasberg und Zoran Music. Neue Gedanken sind allerdings nicht zu entdecken. Die Arrivierten bewegen sich in den gewohnten Bahnen. Aber das ist kein Manko. Die aus spinnennetzartigen Strukturen aufgebauten Landschaften Eliasbergs oder der Zyklus "Garten, Wüsten - vielleicht" von Music mit zarten, leicht farbig getönten Linien, die einen Raum und seine Verlassenheit umschreiben, radiert, ragen noch immer aus dem massierten Mittelmaß heraus. (Bis 30. Juni; Brüssel: ab Ende September; danach Swansea, Kopenhagen, Helsinki und Madrid; Katalog 60 Mark)

densbewegung aus dem Umfeld der evangelischen Kirche vertreten. Von

der Untergrundpresse in der CSSR

zeugen Exemplare der "Historischen

Studien", der seit 1981 erscheinenden

Kritischen Umschau", sowie literari-

sche Texte von Vaclav Havel und Ja-

Die Wechselwirkungen zwischen

staatlicher Kulturpolitik und unab-

hängiger "Parallelkultur" belegt in

der Ausstellung Andrzejewskis be-

rühmter Roman über Polen im Stali-

nismus, "Asche und Diamant", der

offiziell nur nach strenger Selbstzen-

sur des Autors verlegt wurde. Die Ori-

ginalversion des Buches erschien

dann im Westen und fand auf Umwe-

gen wieder ins Ursprungsland zu-

Die Polen verstehen den Samisdat

am phantasievollsten zu nutzen. In

den Vitrinen liegen Flugblätter und

Bulletins mit bezeichnenden Titeln

wie "Der Widerständler", "Das Git-

ter" oder "Veto". Es gibt einen Soli-

darność-Comic aus neuester Produk-

tion und Tonkassetten vom "Festival

Auch in Ungarn leistet sich der

Samisdat intellektuellen Luxus. Die

erste bekannte Druckschrift beschäf-

tigte sich 1976 mit dem richtigen

Marx-Verständnis. Heute analysiert

man Entwicklungen in den "Bruder-

ländern". So gibt es eine Budapester

Schriftenreihe "Osteuropas unter-

drückte Arbeiteraufstände" im unab-

hängigen AB-Verlag. Die aktuellste

Publikation ist Polen 1981 gewidmet.

drückten Intellektuellen über die

Grenzen hinweg dürfte die Wahrhei-

ten des Samisdat freilich aus der

Sicht der Regime nur noch unange-

nehmer und gefährlicher machen. (Bis 28. Juni; Begleitheft kostenlos)

HERMANN SCHMIDTENDORF

Solche Verständigung der imter-

des verbotenen Liedes\*.

roslav Seifert.

Köln dokumentiert den Samisdat in Osteuropa

## Verboten und verbreitet

V or zwei Jahren zeigte die Zentral-bücherei Köln eine Ausstellung über die Bücherverbrennung unter den Nationalsozialisten. Jetzt wird am selben Ort eine Übersicht über den Samisdat in Osteuropa, die zensurfreie Untergrundliteratur, gegeben. Ganz bewußt soll damit gezeigt werden, daß die Unterdrückung des Geistes nicht auf die Vergangenheit beschränkt ist. Die Ausstellung - begleitet von einer vielbeachteten Podiumsdiskussion, an der u. a. Erich Loest und Adam Zagajewski teilnahmen - macht die Unterschiede und das breite geistige Spektrum des Samisdat in den kommunistischen

Staaten deutlich. So sind in Köln Gesangbücher und Bibeldrucke der in der Sowjetunion verfolgten Evangeliumschristen/ Baptisten zu sehen. Außerdem wird auf einer selbstgebauten Druckma-schine aus Milchkannen und Fahrradketten vorgeführt, wie diese Druckschriften vervielfältig wurden. Andere Beispiele verweisen auf den Kampf in Litauen, Lettland und der Ukraine gegen die Russifizierung und für eine nationale Unahängigkeit.

In Rumänien ist die Angst des Regimes so groß, daß sogar Schreibmachinen polizeilich registriert werden. Die Ausstellung beschränkt sich daher auf Buchmanuskripte, die aus Rumänien herausgeschmuggelt wurden, und stellt die dann im Ausland erschienenen Bücher daneben. Aus Bulgarien sind Bücher zu sehen, die kritische Passagen etwa zu Stalins Straflagern enthalten und zunächst durch das enge Netz der Zensur schlüpften. Nach ihrem Erscheinen wurden die Schriften schnell eingezogen, ihre Autoren den "üblichen" Torturen unterworfen.

Die "DDR" ist mit Graphiken und Gedichten sowie Schriften der Frie-

Offentlichen Theatern laufen Zuschauer davon

**JOURNAL** 

dpa, Berlin Der Besucherschwund in den öß fentlichen Theatern hat sich auch in der Saison 1983/84 fortgesetzt. Etwa eine Viertelmillion Zuschauer haben die 84 öffentlichen Theater der Bundesrepulik im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verloren. Einbußen mußten nach der Statistik des Deutschen Bühnenvereins die Sparten Oper, Konzert und Operette hinnehmen. Steigende Besucherzahlen wurden in Musical, Ballett. Operette sowie im Kinder- und Jugendtheater verzeichnet. Bei den Privattheatern stiegen die Besucherzahlen um 200 000 an.

Von der Entdeckung bis zur Unabhängigkeit

"Von Kolumbus zu Bolivar" - unter diesem Titel sind seit Dienstag kostbare Landkarten, Urkunden, Manuskripte und Bücher über Lateinamerika in der niedersächsischen Landesvertretung in Bonn zu sehen. Erster Besucher dieser von der Simon-Bolivar-Gesellschaft in Hannover in Aufrag gegebenen Ausstellung war der mexikanische Staatspräsident Miguel de la Madrid während seines Staatsbesuches. Nach dem Start in Bonn geht die Ausstellung nach Hannover, Hamburg und in die USA.

Klavier-Festival in La Roque d'Antheron

DW. La Roque d'Antheron Ein Klavierfestival findet in dem provençalischen Städtchen La Roque d'Antheron (Côte du Lubéron) vom 3. bis zum 21. August statt. Zu den Solisten zählen Svjatoslav Richter (4. August mit Youri Baschmet, 6. 8. Soloabend), Martha Argerich und Michel Beroff (10. 8.). Andor Foldes (mit dem Polnischen Kammerorchester, 14. 8.), Andrej Gawrilow (15. 8.) und Youri Egorov (mit dem Orlando-Quartett, 21. 8.).

Buch über "Zehn Jahre Oper in Köln" Bth. Köln

Seit zehn Jahren wird die Kölner Oper von Michael Hampe geleitet, und das war für die Dramaturgin des Hauses, Irmgard Scharberth, Anlaß für ein Buch mit Essays, Fotos und Dokumentationen über diese Intendanz, die nach dem derzeitigen Vertragsstand noch mindestens bis 1993 dauern wird (Eigenverlag, 220 S., 29,80 Mark). Daß das Buch auch ein paar kontraproduktive Sei-ten hat, liegt nabe: Köln sparte so kräftig an seiner Oper, daß der einstige Sängerglanz inzwischen trübe Stellen bekommen hat. Aus den Textbeiträgen von Friedrich Klausmeier, Alphons Silbermann und Albin Hänseroth erfährt man sehr viel über die soziologischen und wirtschaftlichen Umfelder des heutigen, nicht nur des Kölner Opernbe-

Museum für Archäologie aus Bibelländern

Ey. Jerusalem Archäologische Objekte im Wert von mehr als 40 Millionen Dollar bekommen ein Domizil in Jerusalem. Hier wurde jetzt der Grund-stein zu einem "Museum der Länder der Bibel" gelegt, in dem die etwa 1800 Gegenstände umfassende Sammlung des kanadischen Kunsthändlers Elie Borowski untergebracht werden soll. Die Funde stammen aus Vorderasien und umfassen die Zeit von 5000 v. Chr. bis 500 n. Chr. Etwa 300 greifen Themen der Bibel auf oder beziehen sich auf die biblischen Geschichten.

Erinnerungen an die "Wilden fünfziger Jahre"

DW. Schallaburg Sissy-Filme und "Der Förster im Silberwald\*, Nierentische und das Wirtschaftswunder sind nur einige der Versatzstücke, die sofort die fünfziger Jahre in Erinnerung ru-fen. Wie "Die wilden fünfziger Jahre" wirklich waren, versucht die Niederösterreichische Landesausstellung auf Schloß Schallaburg (zwischen Linz und Wien) darzustellen. Bis zum 27. Oktober wird dort mit Alltagsgegenständen und vielen Fotos, mit Kitsch und Kunst eine Zeit dokumentiert, die langsam Geschichte wird. Der Katalog kostet 240 öS.

Programmpläne des Théâtre de Genève

Der Filmregisseur Daniel Schmid wird auch in der kommenden Spiel-zeit am Grand Théâtre de Genève arbeiten. Er inszeniert im Bühnenbild von Erich Wonder Bergs Oper "Lulu" mit Patricia Wise in der Titelrolle. Den Filmemacher Claude Goretta hat das Genfer Theater für Monteverdis "L'Orfeo" gewonnen. Weiter geplant sind für 1985/86 "The Rake's Progress" (Regie: François Rochaix), "Le Voyage dans la lune" (Jérôme Savary) "Tannhäuser" (Martha Galvin) und "Falstaff" (Luigi Proietti).

die noch Romin Rolland und auch Essen: Museum Folkwang zeigt ÜBilder und Grafiken von Martin Disler

## Beschwörungsformeln des Schamanen

Blut, Schweiß und Tränen vertrop-fen die Menschen, die Martin Disler malt. Und Menschen malt er. Nichts anderes. Sie sind zuweilen schwer zu finden auf seinen Bildern, schwer zu erkennen, aber sie sind da. Oder doch wenigstens Stücke von ihnen: Kopf, Glieder, Torsi mit Ge-schlechtsmerkmalen. Das gibt zusammen nicht immer ganze Menschen, aber ganze Bilder. Zu sehen sind sie derzeit im Essener Folkwang Museum, gehen dann weiter ins Musée d'Art moderne de la Ville de Paris.

Dislers deutscher Galerist, Maenz in Köln, flankiert die Essener Bilderschau mit einer reichhaltigen Ausstellung von Zeichnungen: "The electric line and the shining shadow of your body". Der Münchner Galerist Karl Pfefferle hat jüngst ein Buch publiziert, das Zeichnungen von Disler und Texte von Démosthènes Davvetas vorstellt: "Bleeding Dancers" (Edition Pfefferle, 190 Mark). Mit einem Wort: Viel Disler im Land.

Das ist so überraschend nicht. An-

ders als so hcher wilde Komet hat der Schwe Martin Disler, Jahrgang 1949, e einigen Jahren seine Bahnen m eständigkeit gezogen. Er war vert in, wo man seine Marke gesetzt hab nuß, um im Circuit der aktuellen Ert die Nase vom zu ha-ben. Dislentilder haben nur Intensität, dern auch Solidität.

Nun sog I auf Leinwand. Diese langsame Imik hat Disler bisher stets gemis. Zeichnungen waren eher sein Mr., bei der Malerei griff er zu den sell trocknenden Arrylfarben. Di Essener Ausstellung markiert hi nen neuen Ansatz Dis-

Die Tech hat wohl Beziehungen zum Inhalt is Dislers Malerei aus-zeichnet, ist geradezu magischer Atavismus einer Zeit der elektronischen Teisierungen, einer Zeit der Entleibides Denkens, des Verlusts der Scerinnert Dislers Malerei an die Echlichkeit, Blutigkeit,

Geschlechtlichkeit des Mensch-Seins.

Mit seinen Zeichen beschwört Disler diese Urgründe des Animalischen: Ein Schamane, der auch tanzt, bis er blutet. Zumindest auf dem Zeichenblock - siehe die "Bleeding Dancers". Eben hier schließt sich Disler kurz mit avantgardistischer Pop-Musik, mit Disco-Kultur, mit dem Ritual, bei dem Tanz in die Ekstase führt. Das wäre etwa der Komplex der Zeich-

nungen Die Bilder scheinen weniger von solchen Beschwörungsformeln zu handeln als vom schweren Weg ins Innere seiner selbst, wie ihn in Essen auch eine Installation, während einer Nacht entstanden, beschreibt: Ein langer blutroter Gang, den man durchschreitet, um am Ende das helle Panorama seiner Bilder zu erleben. Im Innern von Disler sind eben Bilder und nichts als Bilder zu finden. (Essen bis 30. 6., Köhn: bis 29. 6., Paris: 16. Okt. bis 1. Dez., Katalog 25 Mark) REINHARD BEUTH

Seine Kunst entsteht nicht aus Kal-

## Kiel – für eine Woche bunteste Maus der Welt

Wenn am Samstag die "Kieler Woche" eröffnet wird, verwandelt sich Kiel, die graue Maus unter den Landeshauptstädten der Republik, für eine Woche in die bunteste Maus der Welt. In allen Ecken und Enden dieses Anwesens aus Hafenanlagen, verwirrenden Straßenführungen und angedeuteten Hochhäusern ist das Hochgefühl spürbar, endlich wieder das Parkett für die Prominenz zu sein.

Diese gehobene Stimmung riß die Organisatoren dieser Mammutschau aus Politik, Sport, Musik und Wissenschaft offenbar zu einer vorschnellen Ankündigung hin. Nicht Bundespräsident Richard von Weizsäcker wird die Veranstaltung auf dem Rathausplatz eröffnen, wie noch in der Programmvorschau ausgedruckt, sondern Bundestagspräsident Philipp Jenninger, der zweite Mann im Staate.

#### **Euphorische Veranstalter**

Ursache des Mißverständnisses: Die euphorisch gestimmten Veranstalter hatten vergessen, ihre Wünsche im fernen Bonn rechtzeitig anzuhringen. So war der Terminkalender des Präsidenten schon ausge-

Doch kommen wird von Weizsäcker. Am Montag wird er das Motto der Woche "Musik - Brücke zwischen den Völkern" würdigen, wenn er den ersten nordischen Kammerorchester-Wettbewerb besucht, an dem sich Orchester aus Kopenhagen, Helsinki, Oslo, Stock-holm und Kiel beteiligen.

Die ganze Stadt, so kündigte Oberbürgermeister Karl Heinz Luckhardt an, soll "zum Klingen gebracht werden". 6000 Musiker, Sänger und Tänzer, organisiert in Big Bands, Chören, Beat-, Jazz- und Folkloregruppen, sollen auf Plätzen und Straßen für eine Atmosphäre sorgen, die sonst erfüllt ist vom Tuten der Fährschiffe, Brummen der Automotoren.

Nicht minder üppig ist das Angebot in Theatern und Oper, wo der Besucher während dieser Woche wählen kann zwischen Brechts "Dreigroschenoper" und Bellinis "La Sonnambula". In dieser Fülle von Veranstaltungen scheinen die mehr als 3000 Segler schier unterzugehen. Doch gerade ihr Ansturm hatte 1978 mit dazu geführt, daß man einen Meldestopp verordnen

Ein Traum für die beiden Segelbegeisterten, die vor mehr als hundert Jahren die Idee aus der Taufe hoben. Zwei Hamburger waren es übrigens. Die Förde mit ihrer minimalen Strömung und dem gezeitenfreien Meer bot sich geradezu für Wettfahrten an. Am 23. Juli 1882 gingen die ersten 20 Yachten an den Start, ein Jahr später wuchs die 1887 verzeichneten die Veranstalter nicht die Spur zu sehen sein.

GEORG BAUER, Kiel bereits 100, 1887 wurde auch das Gründungsdatum des "Marineregattavereins". Vorläufer des "Kaiserlichen Yachtchubs" (KYC). Nur kurze Zeit, und die Mitgliedsliste des Clubs las sich wie das "Who's who" der Epoche.

Seine kaiserliche Majestät höchstselbst, Wilhelm II., der - unterstützt von Großadmiral Tirpitz ausgezogen war, den Engländern mit einer Flotte auf den Meeren Paroli zu hieten, nahm ab 1894 an der Regatta teil - auf einem Boot seines Bruders Heinrich. Die gewittrige Atmosphäre Vorkriegs-Europas bestimmte bald die Kieler Woche. Statt in sportlichem Wettbewerb Punkte zu sammeln, wurde Tonnage gezählt. Rückten die Engländer 1914 mit vier Schlachtschiffen und drei Kreuzern an, begrüßten sie die Deutschen - reines Imponiergehabe – mit ihrem III. Geschwader.

Nach dem Krieg schöpfte auch Kiel Atem. An eine Wiederbelebung der Woche war vorerst nicht zu denken. Streng nach dem Versailler Vertrag konnten die Segler mit ihren Schiffen allenfalls innerhalb der Dreimeilenzone dümpeln. Hinzu kam, daß Kiel durch den Matrosenaufstand den Geruch hatte, Hort und Brutstätte landesverräterischer Elemente zu sein.

"Frischen" Wind in die Kieler Wochen hrachten dann die Nationalsozialisten; doch nur, um die Idee des Sports vollends zu mißbrauchen. Wie sagte doch der damalige Oberbürgermeister hrauner Couleur 1936: "Von nun an wird die Reichsmarinestadt Kiel das seglerische Nürnberg Deutschlands sein."

#### Eine Allee toter Schiffe

Der Spuk endete 1945. Der Hafen war zum Friedhof für Kriegsschiffe geworden oder, wie es 1946 ein Chronist notierte: "Der Hafen-eine Allee toter Schiffe."

Wieder eine neue Kieler Woche? Schon aus Scham war daran nicht zu denken. Statt dessen sollte es eine Septemberwoche geben, anknüpfend an die Kieler Herbstwochen der Kunst imd Wissenschaft aus den zwanziger Jahren.

Nur die Engländer, unbelastet und traditionsbewußt, dachten anders. Sie organisierten, mittlerweile von Flensburg bis südlich von Bonn die Herren im Lande, ihren "Sieg". So konnte es dann geschehen, daß 1949 mit einer Mischung aus Sport und Kultur, Politik und Spiel ein Neuanfang gemacht wurde. Und die Segler bewiesen der Stadt die Treue.

Ob das auch mit dem Wetter so sein wird? Nach dem Kaiserwetter jener Mischung aus strahlend blauem Himmel und flotter Brise hoffen die Kieler nun auf das Präsidentenwetter, mag auch von von Zahl der Teilnehmer auf 50 und Weizsäcker zunächst wenigstens



Drei, die sich welt hinauskängen: Drei von 3000 Seglem, die in Kiel auf Sieg und Prüsidentenwetter setzen.

#### WETTER: Nur im Norden kühl

Wetterlage: Ein Tiefdrucksystem ver-lagert sich vom westlichen Deutschland weiter nach Osten. Es lenkt in die Südhälfte warme, in den Norden vor-übergehend kühle Meeresluft.



≠ Nebel. • Synchreger, • Reger, + Schnedal, ▼ Schauer. Cabon Williams, 1885 School, 1885 Matel 1991 François Fiction and Within't And Military, Annua Difficient

#### Vorhersage für Donnerstag:

Im Norden bei wechselnder Bewölkung einzelne Schauer, Höchsttemperaturen zwischen 15 und 18 Grad, nachts bei 10 Grad. Im Westen und Süden Deutschlands überwiegend stark bewölkt und zeitweise Regen, zum Teil auch Gewitter. Höchsttemperatureu um 25, nachts kaum un-ter 14 Grad. Schwacher Wind aus aden Richtungen. Weitere Aussichten:

Am Freitag und Samstag überwiegend

| heiter und tro | cken. |                 | <b>B</b> |
|----------------|-------|-----------------|----------|
| Temperature    | n am  | Mittwoch , 13 T | Jhr:     |
| Berlin         | 18°   | Kairo           | 30°      |
| Bonn           | 20°   | Kopenh.         | 17°      |
| Dresden        | 18°   | Las Palmas      | 22°      |
| Essen          | 19°   | London          | 14°      |
| Frankfurt      | 20°   | Madrid          | 23°      |
| Hamburg        | 17°   | Mailand         | 19°      |
| List/Sylt      | 14°   | Mallorca        | 24°      |
| München        | 18°   | Moskau          | 17°      |
| Stuttgart      | 19°   | Nizza           | 20°      |
| Algier         | 27°   | Oslo            | 18°      |
| Amsterdam      | 18°   | Paris           | 17°      |
| Athen          | 270   | Prag            | 15°      |
| Barcelona      | 22°   | Rom             | 24°      |
| Brüssel        | 16°   | Stockholm       | 21°      |
| Budapest       | 18°   | Tel Aviv        | 27°      |
| Bukarest       | 14"   | Tunis           | 32°      |
|                | 77    | Wien            | 160      |

Zürich Sonnenaufgang\* am Freitag : 5.05 Uhr, Untergang: 21.42 Uhr; Mondaufgang: in MEZ, zentraler Ort Kassel

Japan erlebt nach 25 Jahren seinen zweiten "Fernsehmord" / Journalisten als Zeugen des Verbrechens



Zwei Morde, die die Welt erschaudern ließen: Links das Opfer dieser Tage. Foto rechts: Sekunden vor dem Tod des japanischen Op am 12. Oktober 1968. Beide Male geschahen die Verbrechen vor den Augen einer entsetzten Offentlichkeit.

## Ein Mord vor laufenden Fernsehkameras

FRED de LA TROBE/DW. Tokio Ein Mord mit einem Bajonett, der sich praktisch vor laufenden Fernsehkameras abspielte, hat in Japan ungeheures Aufsehen erregt. Die Fernsehnachrichten brachten die Bluttat, die sich am Dienstag nachmittag in Osaka ereignete, immer wieder in aller Ausführlichkeit, und die Schlagzeilen der Zeitungen wurden gestern fast ausschließlich davon beherrscht.

Das Opfer war der 32 Jahre alte Kazuo Nagano, ein Mann, der seit Tagen von der Polizei wegen seiner zweifelhaften Geschäftsmethoden vernommen worden war: Er hatte an etwa 50 000 Japaner Goldbarren "verkauft", sie aber nicht ausgeliefert und statt dessen nur "Besitz-Zertifikate" ausgestellt. Er versprach den Inhabern dieser Zertifikate hobe regelmäßige Gewinne.

Am Dienstag nachmittag versuchten zahlreiche Journalisten und Fernsehreporter, mit Nagano in dessen Wohnung zu sprechen - er hielt jedoch die Tür verschlossen.

Wetterfrosch

für jedes Heim

DIETER THIERBACH, Bonn

Was die Sehbeteiligung angeht,

schlagen die Fernseh-Wetterberichte

selbst Dallas und Denver aus dem

Rennen. Fester Bestandteil der Vor-

bersage ist dabei seit Jahren der ein-

drucksvolle Blick auf das anschauli-

che Satellitenbild. In Hamburg wur-

de jetzt ein Gerätchen - offiziell Bild-

empfangsstation genannt - vorge-

stellt. mit dem sich jederman zu jeder

Zeit diese Wetter-Bilder ins Wohn-

zimmer holen kann. Dabei ist die An-

lage kaum größer als ein Videorecor-

der und kostet, das ist der eigentliche Knüller, 5700 Mark, ein Bruchteil pro-

Bilder von außerordentlicher

Schärfe liefert der europäische Wet-

tersatellit Meteosat 2, der seit Som-

mer 1981 fest über dem westafrikani-

schen Golf von Guinea über der Erd-

kugel geparkt ist. In 35 900 Kilome-

tern Höhe drebt er sich genauso

schnell wie der blaue Planet unter

ihm. Von dort oben hat er ein Drittel

der Erdoberfläche ständig im Blick-

feld, vom Osten Brasiliens über Afri-

Alle 30 Minuten tastet er mit einer

Spezialkamera die Erdoberfläche ab.

Die Aufnahme, die aus 25 Millionen

Bildpunkten besteht, wird vom Euro-

päischen Operationszentrum für

Weltraumforschung (ESOC) in Darm-

stadt aufbereitet, mit Umrissen der Kontinente versehen und wieder zum

Satelliten gefunkt. Diese aufbereite-

ten Bilder werden dann erneut zur

Erde ahgestrahlt. Durchschnittlich al-

le vier Minuten erscheint auf dem

Fernsehschirm ein neues Bild, 24

Ganz ahgesehen vom praktischen

Nutzen ist es faszinierend zu beob-

achten, was sich da zwischen Azo-

ren-Hoch oder Island-Tief an Wolken-

feldern über dem Atlantik zusam-

menbraut. Ohwohl der Wetterfrosch

im All mit einer mageren Leistung

von nur 60 Watt sendet, reicht eine

schwere Parabolantenne aus Alumi-

gen. Das Bild läßt sich sogar aus-

schnittsweise vergrößern, so daß man

Deutschland formatfüllend auf den

Schirm bekommt, deutlicher als beim

Entwickelt haben das Wunderding

Mitarbeiter einer italienischen Elek-

tronikzeitschrift. In Italien sind be-

reits 2500 Stationen in Betrieb, Dabei

ist das ganze völlig legal. Aufgrund

des Fernmeldemonopols möchte nur

die Bundespost etwas mitverdienen.

Sie stellt eine offizielle Genehmi-

gungsurkunde aus und kassiert mo-

natlich zwei Mark Gebühr.

amtlichen Wetterbericht.

Stunden am Tag.

ka hinaus bis nach Norwegen.

fessioneller Empfangsgeräte.

per Satellit

Plötzlich erschienen zwei Männer

und forderten energisch Platz: "Wir sind hergekommen, um ihn zu ermorden." Die verblüfften Reporter gingen zur Seite und filmten, wie die beiden Männer zunächst vergeblich versuchten, die Tür aufzubrechen, anschließend die Fenster einschlugen. Die Männer drangen in die Wohnung ein. Man hörte laute Schreie und Getümmel. Kurze Zeit darauf kamen die beiden Männer blutüberströmt wieder heraus.

Der 56 Jahre alte Atsuo Iida gab anschließend, das blutige Bajonett in der Hand, ein erstes Interview: Er sei Repräsentant der "Partei der armen Leute Japans", sagte er - einer Gruppe, die es früher einmal gegeben hat. Er habe aus Erbitterung darüber gehandelt, daß Nagano kleine Leute betrogen habe. Später behauptete er auch, im direkten Auftrag einiger Opfer gehandelt zu haben. Sein Komplize, der 30 Jahre alte Bauarbeiter Masakazu Yano, soll von Iida zur Mittäterschaft angestiftet worden sein.

Eine Ambulanz brachte den schwer verletzten Nakano kurz darauf in ein Krankenhaus, wo nur noch

Millionen von Fernsehzuschauern

in aller Welt können aufatmen: "Dal-

las" wird fortgesetzt. Ein Gericht in

Los Angeles wies die Klage der

Schauspielerin Donna Reed ab, die

wegen "Vertragsbruch" den Produk-

tionsstopp der Serie gefordert hatte.

Donna Reed sollte die Rolle von

"Miss Ellie" übernehmen, weil die

Schauspielerin Barbara Bel Geddes

aus Gesundheitsgründen aufhören

mußte. Die Qualitäten der Nachfolge-

rin reichten an die der Ur-Filmmutter

von Bobby und J. R. Ewing jedoch

nicht heran. Schließlich mußte sie nach Klagen von "Dallas"-Anhän-

gern die Ewing-Ranch verlassen, was

sie zum Protest veranlaßte. Die Pro-

duzenten hatten sich der alten Miss

Ellie besonnen, die wieder gesund zu

Sein Entree in die hohe hritische

Gesellschaft sicherte sich jetzt der

Weltklasse-Polospieler Howard Hip-

wood (35). Er verlohte sich mit der

einzigen Tochter des Earl of West-

more, Lady Camilla Fane (27). Camil-

la war einst ein Flirt von Prinz

Charles gewesen, der wiederum mit

Hipwood befreundet ist und gele-

gentlich mit ihm Polo snielt. Des

Sportlers letzte Freundin war die

Hamburger Fotografin Astrid Ott

Verloren

sein scheint.

Verheiratet

sein Tod festgestellt werden konnte. Sein 1981 gegründetes Unternehmen Toyota Shoji hatte sich rascb zu einer riesigen Organisation mit 7000 Teilzeit-Verkäufern und 80 Büros in ganz Japan entwickelt. Ob das Gold. nach dem sich alles drängte, tatsächlich vorhanden ist, muß sich erst noch herausstellen.

Die grausige Bluttat, die quasi di-rekt vor den Kameras des Fernsehens ablief, ruft einen anderen Mord vor 25 Jahren ins Gedächtnis zurück. Am 12. Oktober 1960 fand in Tokios Hibiya-Halle zu Beginn des Wahlkampfes eine Großkundgebung aller Parteien

Auf der Liste der angekündigten Redner stand auch der Vorsitzende der Sozialistischen Partei, Inejiro Asanuma, Einige Monate vorher hatte er bei einem Besuch in Peking zusammen mit seinen maoistischen Gastgebern die \_amerikanischen Imperialisten" als den gemeinsamen Feind Japans und Chinas verdammt.

In einer der vordersten Reihen des vollgepackten Saals saß der 17jährige Oberschüler Otoya Yamaguchi, ein

LEUTE HEUTE

(33), die eigens zu ihm in sein Land-

haus zog. Jetzt kehrt sie zugunsten

Das britische Königshaus ist offen-

bar enttäuscht ob des Desinteresses

der beiden großen Fernsehanstalten

des Landes an einem Film über den

Verfilmt

aus der Großjapanis h-Patriotischen Partei ausgetreten var weil sie ihm zu lahm erschien. Uner seiner Jacke hielt er ein langes fesstehendes Messer verborgen. ..:

Der Sozialistenführer Asanuma war gerade ans Redrergult getreten und hatte die einleiterden Worte gesprochen. Da stürzte Itaya Yamaguchi auf die Bühne, faße den Griff des Messers mit beiden Händen, bolte weit aus und stach mt Woller Wucht mehrmals auf Asanum ein. Der Politiker pralite zurück, fie zie Boden und verblutete.

Auch damals spieltesich der grausige Vorfall im Angescht der surenden Kameras des Ferrsebens ab. Damals sogar live. Polizibeamte überwältigten den Mörder, lef sich widerstandslos abführen lie. Einige Tage später erhängte er sich in seiner Zelle. Vorher hatte er mitZahnpasta an die Wand geschrieber Mit sieben Leben werde ich dem/aterland dienen. Lang lebe der Kaier". Für seine politischen Freunde wirde er ein Symbol des echten Parioten.

tig mit einem Aufwanwon zwölf Millionen Mark verfilmt.

## Lady Camillas in die Hansestadt zu-

Riesenstück Torte geehmigte sich der älteste Einwohn New Yorks. **85. Zu sinem 106. Ge** burtstag. Üblicherweis trinkt der alte Herr täglich nur er Glas, das er durch ausgedehnte Spaziergänge kompensiert. Seine Betreuer sind überzeugt, daß der fihere Tischler sein langes Leben er Ehelosigkeit und seinem regelmäigen, aber gemäßigten Whiskykosum verdankt. Der Juhilar schweigtlazu.

Ein Chirurg aus Brerly Hills muß seine Luxusvilla ein Monat lang mit einem "Rattenlor" in Los Angeles vertauschen. So utet der seltsame Urteilsspruch eies Richters der Stadt. Milton Avoluatte sich drei Jahre lang geweigereines seiner rattenverseuchten Hauer zu renovieren. Einer der Mier klagte. Der Richter sprach das rteil nach dem Lokaltermin: acht ochen Haft, davon vier in dem einen Haus. Den Rest darf der Arzt iemer sauberen Gefängniszelle absien. Das salomonische Urteil soll ih verdeutlichen, was der Begriff "enschenwürde"

#### Versorgt

Zwei Gläschen Wisky und ein

#### Verurteilt

## Positive Bilanz: Trunkenheit am Steuer rückläufig

Das Verantwortungsbewußtsein der Autofahrer hat sich nach Angaben von Bundesjustizminister Hens Engelhard weiter verbessert. Vor allem die Zahl derjenigen, die mit Alkohol am Steuer ertappt werden, sei rückläufig. Diese positive Bilanz zog Engelhard gestern unter Berufung auf die neueste Statistik über Führerscheinentzüge und Fahrverbote Danach ging die Gesamtzahl der Führerscheinentzüge von 1983 mit 155 551 auf 147 058 im vergangenen Jahr zurück. Das bedeutet eine Abnahme um 5.5 Prozent. Um fast genausoviel (5.4 Prozent) verringerien sich dabei die Fälle, in denen die Fahrerlaubnis wegen Trunkenheit im Verkehr eingezogen wurde: 1983 waren es 137 220 gegenüber 129 856 im Jahr 1984. Eine positive Emwicklung gab es auch bei den von den Gerichten angeordneten Fahrverboten Sie reduzierten sich im Vergleichszeitraum von 45 326 auf 44 195 - also um 2.5 Prozent. Dabei ging der Anteil der wegen Trunkenheit verhängten Fahrverbote prozentual noch deutlicher zurück. Er sank von 17841 um 43 Prozent auf 17 971 Prozent Dazu meinte der Minister, die Autofahrer hätten es seibst in der Hand, eine Senkung der Promillegrenze überflüssig zu machen.

#### Amok-Schütze

AFP, Rennes Ein Amok-Schütze hat gestern in den Departements Côtes du Nord und Ille et Vilaine in der Bretagne sieben Menschen mit einem Karabiner getötet und fünf weitere verletzt. Der geistig gestorte Tater, der 41jährige Guy Martel, konnte wenig später in Evran (Côte du Nord) von der Polizei gefaßt werden.

attheisne:

Sire P.

1 1 Sept.

----

Table (a)

August St.

#14 S 13

B Wiresing

later juli

Tate in the co

all jegenud.

ret exit of

- - ::e:::

32.7.04

(Sicomark

1 in 18

zel Fertival

ಜ್ಚ್ ಚಿತ್ರಕ್ಷೇ ಜಿ

o Jerusojem.

No. geletett

Present

Erstweig F

7.2.290 is

Frank Burg

atenne von

lactes Bebe

ten worden

Rade Nee

and an lend

F 301-21 Se

the Augah

The sa Ver

Auß

De Par Struct ende Struct of the

agen Tageb

#### Wieder Grubenexplosion dpa/UPI, Taipeh

Bei einer Explosion in einem Kohlebergwerk in 2000 Meter Tiefe sind gestern in Taiwan sieben Bergieute ums Leben gekommen und 18 verletzt worden. Nach Angaben der Behörden in Taipeh arbeiteten zur Zeit des Unglücks 92 Kumpel unter Tage. Die Grube südlich von Taipeh ist seit Dezember geschlossen, nachdem 93 Bergleute bei einer Explosion-starben. Es durften dort nur noch Wartungsarbeiten ausgeführt werden.

#### Zu viel Chlor in Bädern

AP, Düsselderf In vielen Schwimmbädern wird fahrlässig mit Chlor zur Wasserentkeimung umgegangen. Bei einer Sonderprüfung der Gewerbeaufsicht von 1453 Chloranlagen in städtischen und gewerblichen Schwimmbädern in Nordrhein-Westfalen wurde nur jede fünfte Anlage als mangelfrei eingestuft. Wie der Düsseldorfer Arbeitsminister Hermann Heinemann gestern mitteilte, bestand jedoch in keinem eine unmittelbare Gefahr für die Gesundheit der Badegäste.

## "Sonnen-Silberpfeil"

rtr. Stuttgart Ein von Sonnenenergie angetriebenes Auto haben Lehrlinge des Automobilkonzerns Daimler-Benz zusammen mit der Züricher Firma Alpha-Real AG entwickelt. Der mit 432 Solarzellen bestückte "Silberpfeil" erreicht nach Angaben von Daimler-Benz eine Geschwindigkeit von 71 Stundenkilometern.

#### Chefpilot als Bankräuber

dpa, Nürnberg Ein Chefpilot aus Nürnberg, der in 18 Monaten zehn Geldinstitute überfiel, ist wegen schwerer räuberischer Erpressung von einer Strafkammer beim Landgericht Nürnberg-Fürth zu 14 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der 36jährige raubte in Mittel- und Oberfranken kleinere Banken aus und erbeutete dabei 128 000 Mark.

## Fans tricksten Polizei aus

AP, Brüssel Ein Untersuchungsausschaß des belgischen Parlaments hat am Dienstag mit der Vernehmung von Zeugen begonnen, um die Hintergründe der Krawalle vom 29. Mai im Brüsseler Heysel-Stadion aufzuklären, bei denen 38 Menschen getötet und mehr als 450 verletzt worden waren. Es war von zahlreichen Fehlern der Behörden und Organisatoren die Rede. Der Generalsekretär des belgischen Fußballverbandes, Albert Roosens, hatte keine Erklärung dafür, daß zahlreiche Italiener in den Block Z gelangen konnten, wo sie sich in unmittelbarer Nachbarschaft der belgischen Fans befanden Zwischen den feindlichen" Blöcken hielten sich nur wenige Polizisten auf. Die meisten von ihnen sollen sich außerhalb des Stadions befunden haben, Roosens klagte, die Polizei habe sich als unfähig erwiesen, die von den Briten mitgebrachten "Waffen" sicherzustellen. Die Bearnten legten sichergestellte Gegenstände hinter sich ab, und die Fans stahlen sie nach dem Passieren der Polizeiabsperung wieder zurück.

## ZU GUTER LETZT

"Sowjetisches Werk belohnt regelmäßige Arbeit\*, meldet die Nachrichtenagentur Reuter aus Moskau

## Eine Katastrophe wird ausgeschlichtet 713 Millionen Mark verlangen die Opfer der "Amoco Cadiz" / Prozeßbeginn in rühjahr '86

eng mit dem Königshaus verbunde

nen Earl Mountbatten, einem Onkel

von Prinz Philip. Königin Elizabeth

IL hatte das Projekt nicht nur gebil-

ligt, sondern auch die Auswahl des

Schauspielers Nicol Williamson als

Hauptdarsteller begrüßt. Das Sechs-

Stunden-Opus über den letzten indi-

schen Vizekönig, der 1979 bei einem

Attentat der irischen Untergrundor-

ganisation IRA starb, wird gegenwär-

AP, Saint-Brieuc Anfang kommenden Jahres wird in Chicago einer der größten Zivilprozesse des Jahrhunderts beginnen: Das zivilrechtliche Verfahren um die Regulierung der Schäden, die im März 1978 durch die Strandung des Supertankers "Amoco Cadiz" vor der bretonischen Küste entstanden sind. Die Gesamtsumme der Ansprüche von Staat, Kommunen und Bürgern gegen das amerikanische Unternehwettererprobte sieben Kilogramm men Amoco International beläuft sich auf 2174 Millionen Franc, das nium von einem Meter Durchmesser sind umgerechnet rund 713 Millionen aus, um die Wetterfotos zu empfan-Mark.

> Diese Zahl veröffentlichte ein Zweckverband, der mit Delegierten der 78 geschädigten Kommunen und der beiden betroffenen Departements besetzt ist, in der bretonischen Stadt Saint-Brieuc. Die Behörden erheben Anspruch auf 1,34 Milliarden Franc (440 Millionen Mark) an Entschädigungen und Zinsen; in die verbleibende rund eine Milliarde Franc (328 Millionen Mark) teilen sich der Staat und die übrigen Geschädigten etwa je zur Hälfte.

Der Zweckverband hält die An-

sprüche für gerechtfertigt. Es sei nämlich möglich gewesen, die finanzielle Dimension der Schäden, die die Ölpest vor der französischen Küste

Der zivilrechtliche Weg zur Schagebeten hatten.

Ölpest, das Verfahren beginnen kann. Geht es günstig für die Departements und Gemeinden aus, dürften Entschädigungen gezahlt werden, die sowohl die wegen der Katastrophe eingegangenen Kreditverpflichtungen abdecken als auch für den entgangenen Gewinn aufkommen. Darunter verstehen die Gemeinden den Schaden, der durch ausgebliebene Touri-

anrichtete, recht genau zu messen.

densregulierung ist offen, seitdem ein Chicagoer Gericht das amerikanische Unternehmen, dem die "Amoco Cadiz" gehörte, für die Ölkatastrophe verantwortlich erklärt hatte. Die zunächst vorgesehenen Termine - Sommeranfang und Frühherbst 1985 - haben sich allerdings zerschlagen, weil erst Amoco International und dann der französische Staat um Aufschub

Nun wird damit gerechnet, daß An-fang 1986, fast acht Jahre nach der

sten beziehungswse geringeren Fischfang entstande ist. Allein um ihre erteidigung im

Verfahren sicherzuellen, sind die beiden Departemes und die 78 Kommunen finanzie Verpflichtungen eingegangen, e sie hisher mit elf Millionen Frat (3,6 Millionen Mark) belasten. Dazkommen in diesem Jahr vermutlic veitere acht Millionen Franc (2,8 Mionen Mark).

Anders gerechnetat seit 1978 jeder Einwohner de 78 Kommunen jährlich über seinsteuerzahlungen hinaus zehn Fran(3.28 Mark) bezahlt, um die Verteigung der Interessen der "Amoco diz"-Geschädigten in Chicago möch zu machen

Die Rechnungeron 15 der betroffenen Kommunenind Gegenstand eines ersten Treffe von Bürgermeistern mit Vertrets des Unternehmens, in dem d Gemeindeoberhäupter ihre Posin als Opfer der Ölkatastrophe deuch machen wollen. Nach Angab des Zweckverbandes machen diweieinhalb Milliarden Francs, die fordert, etwa die Hälfte eines Jahreswinns des Amoco-Trusts aus.

